

OF TO ROUTO WHILE RE





contr







Initialen und Leisten zeichnete J. V. Ciffarz

E1965

# Meister Æckeharts Schriften und Predigten Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt und herausgegeben von zerman Büttner

Zweiter Band



10263910

Verlegt bei Eugen Diederichs Jena 1909 distributed on the second

Vanez (Stolla



oblimatic combined an exercise

# Vorwort

Die Schwierigkeiten, die der Arbeit am Meister Edes bart entgegensteben, find feit dem Erscheinen des erften Bandes nicht geringer geworden. Auch diesmal mußte der Überfeger die Arbeit des gerausgebers mit übernehmen und fich feine Terte aus mancherhand ent= legenen Quellen nicht ohne Mube zusammenschöpfen. D Ullnfer zweiter Band mehrt den Bestand der Edeharts Schriften um eine Ungahl vollgewichtiger Stude. Eins mal um das Buch Benedictus (Mr. 2 und 3 unserer Sammlung), von dem bisber nur ein Teil, das Buch vom Trofte bekannt war. Diefer erscheint bier zuerft in der richtigen Saffung. Bum erften Male tritt der abs ichließende Teil ans Licht, ber Germon vom edlen Menschen. In ibm befigen wir nunmehr eine authentische, vom Meister selber niedergeschriebene deutsche Pres digt und damit zugleich einen Magstab fur alle die vielen ungleichwertigen Nachschriften von fremder gand. Ein Zuwachs ift weiter die hinreißende Predigt über Start wie der Tod ift die Liebe (Mr. 8). Desgleichen die fübne und ftarke Predigt von den ginderniffen an mabrer Beiftlichfeit (Mr. 11) gablt als Einis ges und Banges unter die Neuheiten. Doch übertrifft diese Erwerbungen noch an Bedeutung der Germon vom Gottebreich (Mr. 12). Ein ragender Bipfel in der boben Reibe der Edebart-Schriften. Eine Darlegung der tiefgrundigen Bottes= und Beilelehre des Meifters, wie wir fie in gleicher Durchbildung und Eindringlichkeit

nicht wieder befigen. - Eimge Predigten, die fich auch in Dfeiffere Ausgabe finden, ericbeinen bier in anderer Beftalt, edebarnicher in Saltung und Ausbrud, fo befonbere die Austreibung (Mr. 6) und von den Berech. ten (Mr. 10): ich folgte als leitender Quelle dem Drude von 1521, der mit Unrecht über Pfeiffere Arbeit in Pergeffenbeit geraten ift. Recht oft ftanden dem alten Berausgeber beffere Vorlagen gur Verfügung, als die unzulänglichen Nachschriften, denen sein Nachfahr, vom Bauber des Sandgeschriebenen geblendet, fich gefangen gab. Mur dreien von den gwolf Studen biefes Bandes liegen Pieifferiche Vorlagen, gebeffert freilich mit allen verrugbaren Mitteln, gum Brunde. W Ropficultteln wird bei ben Rennern der Dinge die Sicherheit erregen, mit der ich oben von autbentifden Edebartstuden fprach. Da doch auf diefem Selde noch immer fo ziemlich alles fraglich und wir nur von dem lateinisch schreibenden Edebart feit Des nifles Auffindung des lateinischen Sauptwerkes eine wirklich nichere Renntnis bengen. Mun! ich konnte mich auf einen Sund ftugen, der endlich auch für unfere Runde von Edebart ale deutschem Prediger und Schrift. fteller eine gleich fichere Grundlage ichafft. Ludwig Reller bat feinen Verdiensten um die Religionegeschichte des ausgebenden Mittelalters baburd ein neues bingugefügt, daß er die umfangliche lateinische Rechtfertigungeidrift, mit der Meifter Edebart im Oftober des Jahres 1326 ben Angriffen ber erzbischofflichen Inquis fitton icharf entgegentrat, und die noch Mitolaus von Ques eingesehen, die feitdem aber verschollen mar, wieder ans Licht gezogen bat, Unfere Darftellung der Wirfung Edebarte auf feine Zeitgenoffen, in der Einleitung gum erften Bande, wird burch fie beftatigt, Denifies

Entwertung bes beutiden Edebart, fein Verfuch, ben Meifter auf den Rang eines Scholaftifers minderen Lichts gurud'guidrauben, urfundlich widerlegt. Seine deutschen Schriften und Predigten haben ibm die Meute der firch: lichen Verfolger auf den Sale gezogen! Die Rampfe feiner legten Jahre liegen nun Plar vor unfern Augen. Wir bengen nunmehr aus Edebarts eigener Seder eine eingebende Erörterung der angefochtenen Lehrpunkte. Emgefügt nun ift diefer Schrift ein Verzeichnis aller angegriffenen Sage im lateinischen Wortlaut und mit ges nauer Angabe der gerfunft. Sunfzehn Stellen "gezogen que dem Buche Benedictus, einer deutschen Schrift, welche Meifter Edebart der Konigin von Ungarn geschicht bat" machen den Anfang, Auszüge auch aus einer Reibe ges nau bezeichneter deutscher Predigten schließen fich an. Jede Erbrierung über die deutschen Edebart-Schriften bat in Jufunft biervon auszugeben.

Das vollständige Buch Benedictus hatte ich bereits in einer Baseler gandschrift wiederaufgesunden, als die Rechtsertigungsschrift in meine gande gelangte und den deutschen Sund überraschend bestätigte. Auch zwei weitere Ummern dieses Bandes werden durch sie unmittelbar bewährt. Die Schrift wurde mir von ihrem Sinder zur Bearbeitung und gerausgabe übergeben.

Während dem ersten Bande die Aufgabe zunel, über Meister Eckebarts ganze Art und Gedankenwelt einen Überblick zu geben, stellt der zweite seine Ethik in den Vordergrund, die freilich, als die Willensseite seiner Gnons, von dieser nie ganz zu lösen ist. Mit erbauslicher Mahnung und schlichter Lebensweisheit in der geistlichen Unterweisung beginnend, steigt er Stufe um Stufe boher, bis er im Germon vom Gottesreich

in der "übermenschlichen" Sorderung des dreifachen mysftischen Todes gipfelt.

Der Univernitätebibliotbek zu Basel babe ich für die gergabe des Raribausers', der königlichen Regierung zu Erter für Überlassung des cusanischen Cremplars der lateinischen Schriften zu danken. Auch der Dank an geren Geb. Archiveat Dr. Ludwig Keller soll an dieser Stelle des ausdrucklichen Wortes nicht entbebren.

German Buttner







## Beistliche Unterweisung

1. Von der Bingabe

ufrichtige und vollige zingabe ift eine Tugend vor allen Tugenden. Rein Werk von Belang kann ohne sie zu ftande kommen. Und wie unbedeutend ein Geschäft auch ift und wenig im Ansehn, doch ift's mit zin-

gabe geran forderlicher, als Meffe lefen oder boren, als beten, kontemplieren oder was du gedenken magft nimm, sag ich, das schnobeste Geschäft von der Welt: deine aufrichtige Singabe verleibt ihm Udel und bobern Wert. Gingabe tut überall das Befte zur Sache. gabe gebt nimmer fehl. Und bleibt auch nichts schuldig, fei unfere Leiftung, welche fie wolle. Denn des Guten bleibt fie nichts ichuldig! Bingabe darf fich nicht forgen, es entgebt ihr tein Gewinn: wo der Mensch aus gingabe das Beine preingibt, da auf der Stelle muß not: gedrungen Gott fur ibn eintreten. Denn fo einer um fich nicht forgt, um den muß Bott forgen genau fo wie fur fich. Wenn ich mich meines Willens begeben habe in die gand meines Oberen und fur mich nicht forge, das verpflichtet Gott, fur mich zu forgen. Go aber ganz allgemein: wo ich fur mich nichts will, da will ftatt meiner Gott. Mun überlege: was denn will er

für mich, wo ich für mich nicht will! Unweigerlich doch eben das, was er für sich will, nicht weniger, nicht mehr, sondern bis ins einzelne dasselbe. Und icht er's nicht: bei der Wahrbeit, die Gott ist! so wire Gott nicht gerecht, noch gut, was doch sein natürliches Wesen ist.

U In aufrichtiger Singabe wird nie erfunden werden ein ,ich will's fo ober fo, bies ober bas', fonbern nur: vorbebaltlofer Verzicht auf bas Deine. Daber auch im beften Bebet, das der Menich beten tann, bari es foets was nicht geben: "gib mir diese Tugend, diesen Weg', nicht einmal: ja, gerr, gib mir bid felber' - ober bas ewige Leben', fondern: Berr, gib mir einzig, mas du willft, und tu, derr, was und wie bu willft, in aller Weise! Das übertrifft das erfte wie der fimmel die Erde, und wenn man fein Bebet alfo verrichtet, fo bat man wohl gebetet; ift man doch gang und gar ausgegangen in Bott in mabrem Beborfam. -- Und wie echte Singabe fein ich will's fo' fennt, fo darf auch nimmer von ibr vernommen werden ein ich will nicht': ein ich will nicht' ift mabres Bift fur jede Singabe. Den getreuen Diener, fagt Santt Augustinus, geluftet nicht, daß man ibm fage ober gebe, mas er gerne iabe; fein erites, dringenoftes Unliegen ift, zu boren, mas Botte allermeift gefällt.

Das kräftigste Gebet, allmächtig fait, alle Dinge zu erwerben, und ebenso unter allen das wertwollste Werk ist solches, das bervorgebt aus einem ledigen Gemute. Je lediger dieses, desto kräftiger, wertwoller, naber, desto löblicher und vollkommener so Gebet wie Werk. Das ledige Gemut bat Macht zu allen Dingen! — "Was ist ein lediges Gemut?" — Eines, das nirgendwomit beladen oder beworren ist, an nichts

gebunden, es nirgend auf seinen Vorteil absieht in der Welt, sondern ganz und gar in den liebsten Willen Bottes versenkt ist, den eigenen aber aufgegeben bat! Mag was wir tun dann noch so scheinlos sein, es schöpst bierin von Bottes Kraft, von Bottes Allmichtigkeit.

De inbrunftig, so mit allen Sasern Leibes und der Seele muß man beten, daß man beide, Aug und Obr, Berg und Mund und alle Sinne herzugekehrt halt; und nicht eber darf man aufboren, als bis man fühlt, daß man eins zu werden im begriff steht mit dem, den man sich gegenüber hat und zu dem man betet, mit Gott. D

## 2. Vom Lassen der Dinge

Die Leute sagen einem: "ach ja! lieber gerr, ich wollte gerne, ich ftunde auch mit Gott auf fo gutem Suß und batte so viel Sammlung und Frieden mit Gott, wie andere Leute baben. gatt ich's nur auch so gut und Pounte so arm sein!" Ober: "ich tomme nie in die rechte Stimmung, außer ich weile da oder dort, treib es so oder fo: ich muß ohne Dach und Decke leben, ober in einer Rlause, oder im Bloster." D Aber daran bift du wahrhaftig ganz alleine schuld, eigener Wille ift es, weiter nichts, ob du's auch nicht Wort haben willst! Minmer steht ein Unfriede in dir auf, er entspringt aus Eigenwillen, man fei fich beffen bewußt oder nicht. Was wir uns da einreden: man muffe diefe Dinge flieben und jene fuchen, ausgerechnet diese Statten und Menschen, diese Weise, diese Richs tung, diese Beschäftigung - nicht bas ift schuld, das die Lage ober die Dinge dich binderren! Sondern du bift es in den Dingen selber, mas dich bindert: deine Stellung zu den Dingen ist verkehrt. Bei dir also sen zehel an und lasse dich! Denn wahrlich! flebst du dich nicht zuerst, dann, wo du auch binstlicht, findest du immer nur Behinderung und Unsstrieden. Die Leute, die Frieden suchen in ausern Dingen: bei Ortern und Weisen, durch Menschen oder Werke, durch Unbehaustbeit, Armut und Niederigkeit — wie stattlich sich auch ausnimmt, das ist dennoch alles nichts und gibt keinen Frieden! Sie suchen ganz verskehrt, die also suchen: je ferner sie fortgebn, um so weniger sinden sie, was sie suchen. Sie geben wie einer, der seines Wegs vermißt: je weiter er gebt, je mehr er irrt.

D Aber wie foll man's benn machen!" Damit bat man auch alle Dinge gelaffen. Obne Übertreibung: liefe einer ein Ronigreich, ja die gange Welt, und bebielte fich, er batte gar nichts gelaffen! Ja, und gibt er fich auf, fo Pann er behalten, mas er will, Reichtum, Ebre ober mas immer: er bat alles aufgegeben. Ein Beiliger bemerft 3u dem Ausspruch Santt Peters: "Bieb, gert, wir baben alles gelaffen" - und er batte doch meiter nichts gelaffen ale ein armes Men und seinen Rabn -, ber Beilige fagt: wer bas Rleine willig laft, der laffet nicht nur dieses, er laffet alles, mas die Rinder der Welt je geminnen, ja fich auch nur munichen mogen. Denn wer seinen Willen, wer fich selber laft, der bat die gange Welt gelaffen, fo gut, als ob fie fein freies Eigen war und er fie gu voller Bewalt befeffen batte, Alles, mas bu ausbrudlich nicht begebrft, des baft du bich begeben, baft es gelaffen um Gott. Belig find bie Armen im Beift, bat unfer geragt; es bedeutet: die arm find an Willen. Und baran foll nie-

mand zweifeln: gab es einen beffern Weg, unfer gerr batt ibn une gewiesen. Wie er auch fagt: Wer mir nachs folgen will, der verzichte querft auf fich felber! Darauf allein kommt's an. Sabnde auf dich, und wo bu dich findeft, da gib dich auf! Das ift das geilfamfte. Und lan dir fagen: es bat fich noch nie einer in diesem Leben fo barangegeben, er findet immer, wie er fich noch mehr begebe. Derer find wenige, die das recht wahrnehmen und darin ficher ftebn. Es ift recht ein gleich mit gleich vergelten und ein gerechter Rauf: fo weit du felber ausgehft aus den Dingen, genau fo weit, feinen Schritt meniger ober mehr, geht Gott ein mit allem, was fein ift. Bier beb an und laß dich's koften, was du nur leiften kannft, fo findest du mabren Srieden! Und andere nicht. W

#### 3. Werk und Wesen

Die Leute sollten nicht immer soviel nachdenken, was sie sein sollen. Wären sie nur gut und ihre Art, so möchten ihre Werke sehr leuchten. Bist du gerecht, so sind auch deine Werke gerecht. Denke nicht, dein zeil zu segen auf ein Tun: man muß es segen auf ein Sein. Denn die Werke beiligen uns nicht, sondern wir musen die Werke beiligen. Und seien 's noch so fromme Werke, sie beiligen darum, weil wir sie verrichten, uns auch nicht im mindesten: sondern soweit wir Sein und Wesen baben, soweit heiligen wir all unser Tun, gleich ob Ksien, Schlasen, Wachen oder was sonst. Die nicht von großem Wesen sind, was die auch schaffen, da wird nichts draus. Entnimm bieraus, wie man allen Lifer darauf richten muß, daß man ein Guter

fei: nicht fo febr, mas man tue, ober in welche Gattung die Werte ichlagen, fondern wie der Grund ber Werke fei. Der Grund, auf dem ce berubt, ob des Menichen Wesen gut sei, der Grund gugleich, von dem des Menichen Werke ibren Wert empfangen, ift: ob unfer Gemut ganglich zu Gott gelehrt fei. Dars auf fen all dein Studieren, bag Gott in dir groß werde und bein Ernft und Kifer ibm gelte in allem Tun und Laffen! Um fo beffer furmabr merden, weldes Mamens immer, auch beine Werte fein. Suche Bott, fo findest du Gott und alles Gute dazu. Ja, bu konnteft in folder Befinnung auf einen Stein treten, und es war eber ein frommes Wert, als wenn du blog um beinerwillen den Leib des geren nabmeft, deine Befinnung alfo der Abgeschiedenheit ermangelte. Wer nich an Gott bangt, dem bangt Bott nich an und alles Tudtige. Und mas du guvor suchteft, das sucht nun dich, welchem du zuvor nachjagteft, das jagt nun dir nach, und was du zuvor flieben mußteft, bas fliebt nun did. Darum: zu dem, der fich an Gott bangt, giebt fich, mas gottlich ift, und weicht von hinnen, mas Bett unabnich und fremd ift.

## 4. Von der Sammlung

Jo ward gefragt: "eine Art Leute zogen sich streng von allem Umgang zuruch und liebten es, allein zu sein: sie bedürften des zu ihrer Sammlung; ober müßten sich dazu in der Kirche befinden: Ob das das beste ware?" Nein! bab ich erwidert. Und las dir sagen warum!

Wem recht zu Mut ift, bem past es allerorten und bei allen Leuten; wem aber unrecht, bem ift's allerorten

und bei allen Ceuten nicht recht. Ein Kechtgemuter namlich, der hat Gott bei sich. Gott aber, hat man ihn überbaupt, so bat man ihn allerorten: auf der Straße und unter den Ceuten so gut, wie in der Kirche oder in der Eindde oder in der Zelle. Ob einer ihn, und nur ihn bat, den Menschen vermag niemand zu storen.

Dott ift ibm ein und alles; und wer in allem es rein nur auf Bott abfieht, ein folder tragt Bott in alle feine Werke und an alle Statten. All fein Tun tut vielmebr Bott. Denn wer die gandlung verursacht, dem gehort ne in Wahrheit mehr, als dem, der fie nur ausführt. Ift, obne jeden Mebenblick, Gott unfer Biel, furmabr! fo muß er der Tater unferer Taten fein. Und ibn an feis nem Wirken zu bindern bat durchaus niemand Macht, auch Raum und Maffe nicht. Go auch diefen Menfchen bat niemand Macht zu bindern. Denn er erfebnt und fucht nichts und schmeckt ibm nichts, als Gott: der wird in aller feiner Befinnung mit ihm eins. Und gleich wie Gott feine Mannigfaltigfeit zu zerftreuen vermag, fo vermag nun auch diefen Menschen nichts zu ger: ftreuen noch zu vermannigfaltigen: er ift Eines in dem Einen, darin alle Mannigfaltigfeit Einbeit, unverbruch: liche Einbeit ift. **G77** 

Mitten in den Dingen muß der Mensch Gott ergreisfen und sein gerz gewöhnen, ihn allzeit als einen gegens wartigen zu besitzen im Gemut, in der Gesinnung und im Willen. Gib acht, wie du gegen deinen Gott gessonnen bist, wenn du in der Kirche oder in der Zelle weilst: die selbe Gemutsverfassung halte sest und trag sie binaus unter die Menge und in das Gerümmel, in eine so fremde Welt! Wie ich aber auch sonst betont habe: wenn wir damit ein sich gleichbleiben fordern,

so ist unsere Meinung doch nicht die, als solle man alle Beichästigungen für gleich achten, und alle Stätten und Menschen — das ware gar verkebrt: denn freilich int beten ein besser Werk als spinnen, und eine geeignetere Stätte die Kirche, als die Straße. Sondern du sollst unter der Arbeit das gleiche Gemut baben und eine gleiche Treue und gegen deinen Gott den gleichen Ernst begen. Traun! bielteit du in solcher Weise die gleich, so unterbrache dir niemand deines Gottes stete Gegenzwart.

Wein dagegen Gott nicht sold innerer Besig ift, sons dern sich allen Gott von draußen bolen muß in diesem oder dem — wo er ihn denn auf unzulängliche Weise sucht, mittels bestimmter Werke, Leute oder Örter: so bat man ihn eben nicht, und da kommt dann leicht etwas, was einen sidrt. Und zwar stort einen dann nicht bloß schlechte Gesellschaft, sondern auch die gute, nicht bloß die Straße, auch die Rirche, nicht bloß bese Worte und Werke, sondern gute genau so. Denn das sinders nis liegt in ihm: Gott ist in ihm noch nicht zur Welt geworden. Wär er ihm das, so süblite er sich allerorten und bei allen Leuten gar wohl und geborgen: immer bätt er Gott, und den kann ihm niemand nehmen, niemand ihn in seinem Wirken bindern.

Worauf berubt nun solch echter Bottbefig! Er bes
rubt auf dem Gemut und einer innigen vernünstigen
Ginwendung und Willensausrichtung auf Gott. Undt
auf einem steten unentwegten Tenten an Gott! Ko
wär ja auch menschenunmöglich, solchen Vorsag durchzuführen, oder doch außerst schwierig und sedentalle
das Beste nicht. Der Mensch soll sich nicht zufrieden
geben mit einem gedachten Gott — wenn der Gedause
vergebt, so vergebt auch der Gott. Sondern man muß

einen mefentlichen Gott baben, der erhaben ift uber das Bedenfen des Menichen und aller Erichaffenen. Der Bott vergebt nicht, man lebre fich denn freiwillig ab. V Wer Bott fo, im Wefen, bat, ber nur nimmt Bott gettlich, und dem leuchtet er entgegen aus allen Dins gen: alle schmeden ibm nach Gott, in allen spiegelt fic ibm Bott, Bott felber blickt in ibn allezeit. Eine gelbite Abfebr ift in ibm, und die Bildfraft nach innen gerichtet, auf den Wegenstand feiner Liebe, auf Bott. - Wie wenn einen binig burftet, fo mit rechtem Durfte. Der tut wohl anderes als trinfen, mag auch anderer Dinge gedenken. Aber was er auch ichaffe, bei wem er fei und in welcher Abnicht, ihm vergebt doch das Bild des Tranfes nicht, solange sein Durft anbalt. Und je großer fein Durft, um fo innerlicher, gegenwartiger und ftetiger wird auch das Bild des Tranfes. Oder wer mit aller Inbrunft etwas liebt, alfo, daß ibm nichts anderes zusagt und zu gergen gebt, und bat nur diefes im Sinn, und anderes uber: baupt nicht, traun! wo der auch ift und bei wem, mas er auch beginn' und schaffe, so verlischt doch nimmer in ibm fein beiß Beliebtes, in allem findet er beffen Bild und bat es in dem Mage mehr vor Augen, als feine Liebe noch immer machtiger wird. Diefer Mensch fucht nicht die Rube: denn ihn ftort feine Unruhe. Diefer Mensch steht gut bei Bott ans geschrieben: weil er alle Dinge gottlich nimmt, beffer als fie an fich find. Sreilich! dazu gebort Sleiß und Singabe und scharfe Obacht auf unfer Inneres und ein waches, wahres, wirksames Bewustsein, worauf das Bemut zu fußen habe trop Dingen und Leuten. Soldes kann der Mensch nicht lernen durch Welts flucht: indem er vor den Dingen flieht und fich in die

Kinsamkeit kehrt von der Außenweit sort. Sondern er muß eine inmerliche Linsamkeit lernen, wo und bei wem's auch sei: er muß lernen, durch die Dinge hindurchzubrechen, muß seinen Gott darinnen ergreisen, und sabig werden, ibn sich in seinem Junern wirksam vorzubilden, als der nun eine Bestimmtbeit unsere eigenen Wesens geworden.

Bleicherweis wie einer, der sich vornimmt, schreiben zu lernen. Soll er se die Runst meistern, traun! da muß er sich viel und ost in dieser Tatigkeit üben, wie sauer und schwer es ihm auch werde und schier unmöglich dunke. Salt er sich nur sleißig berzu, er lernt'e und gewinnt die Runst! Freslich! zuerst muß er an seden Buchstaben einzeln denken und den peinlich gesnau in sich vorbilden. Später, wenn er die Runst erst weg hat, dann schreibt er frisch drauf los, seien's Sederspiele oder ernstere Geschäfte, die seine Runst in Anspruch nehmen: sür ihn genügt einsach das Beswußtsein, daß er sein können betätigen will. Und ob er auch nicht beständig an die Buchstaben denkt, sondern sonst woran, dennoch vollbringt er die Leistung kraft seiner Runst.

Des muß auch der Mensch mit gottlicher Gegenwart leuchten ohne alle Arbeit, nur: fremder Zutat sich schliechtbin entkleiden und ein für allemal der Dinge ledig bleiben. Da gebort ansangs auch solch Darans denken und achtsam Vorerbilden zu, wie beim Asbess schügen für dessen Kunst: Schließlich aber muß der Mensch mit seinem göttlichen Gegenstand durchdrungen, mit der Korm seines berzlich gebegten Gottes durchs sormt und mit seinem ganzen Wesen so in ihm gewurzelt sein, daß Gott als Gegenwärtiger ihm leuchte ohne alle Arbeit.

#### 5. Von der Wachsamkeit

Colder Leute findet man viele und bringt es einer, wenn er will, ziemlich leicht dazu, daß ibn die Dinge, unter denen er wandelt, nicht mehr ftoren, noch deren Bilder bleibend in ibm figen - denn wo das Berg Gottes voll ist, da konnen unmöglich noch die Breaturen Plan finden. Aber baran foll uns nicht ges nugen, wir muffen uns die Dinge insgesamt auf bobere Art zu nuge machen: als die da find, was wir find - die Dinge, die wir feben und boren, wie fremd und unverwandt nie uns anmuten! Dann erft fteben wir recht und nicht eber. Und nimmer wird ein Mensch biermit zu Ende kommen: obn Unterlag kann er bierin noch machsen und binzugewinnen in einem wahren Zunebmen. Bei jedem Wert und jeder Sache muß man bewußt von feiner Vernunft Gebrauch machen, überall ein vernunftiges Mitwissen baben von sich und seiner Innerlichkeit und in allen Dingen Gott ergreifen im bochten nur möglichen Sinne! Damit man fei, wie unser Berr es forderte: "ibr follt sein wie Ceute, die allzeit machen und ihres gerrn warten!" Traun! folde barrende Ceute find auf dem Doften und feben fich um, wo er mobl berkomme, des sie barren; und erwarten ibn in allem, das da kommt, wie fremd es ibnen auch scheine: ob er nicht doch dabei sei. So auch gebubrt fich uns ein bewußtes Ausspaben nach unferm Berrn in allen Dingen. Wozu denn freilich Sleiß gebort und man fich's toften laffen muß, mas man nur irgend leiften fam mit Sinnen und Seelenfraften. Go kommen die Leute ins Lot und ergreifen Gott unterschiedelos in allen Dingen und empfinden ihn mit gleis der Starte in jeder Lage. Und mag dazu auch eine

Beidaftigung geeigneter fein als die andere: mer nur fein Wert tate aus einem gleichen Gemut, beffen Werte batten auch alle gleichen Wert. Und dem Rechtgemuten, furmabr, dem leuchtete Bott fo unverbullt im weltliche ften wie im frommften Beidaft - einem, dem Bott' auch zur Welt' geworden mar. Dies nun nicht in bem Sinne, als ob man von fic aus etwas recht Weltliches ober Widerftrebendes vornehmen muffe! Sondern mas einem von der Auflenwelt ber ankommt mit Geben ober Boren, das foll man zu Gott Pebren. D Wem Bott fo gegenwartig ift in allen Dingen, wer feiner Vernunft in vollem Maße madnig ift und von ibr entipredenden Gebraud madt, der weiß allein von mabrem Grieden und der nur bat wirflich ,das gims melreich'. Denn wer gurecht tommen will, bem muß je unter zweien Dingen eines gescheben: entweder er muß Bott ergreifen und festbalten lernen in feiner Ars beit, oder er muß Welt und Werte überhaupt laffen! Da nun der Menich in diesem Ceben nicht bestebn fann obne Arbeit, dieje vielmehr des Menichen Teil ift und von vielerlei Urt, darum jo lerne der Menich, feinen Bott zu baben mitten in den Dingen und ungehindert zu bleiben von Beichaft und Ort. Darum denn auch, wenn der anbebende Menich etwas zu ichaffen bat unter den Leuten, fo foll er fich gupor fraing zu Bott verwarnen, fich ibn fest ine gerg pragen und all fem Wollen und Bedenken, all feine Seelenfrafte in ibn gulammenfaffen, auf daß fich an: deres nicht in ibm erbilden tonne. Uberhaupt darf man's bei keinem Werk zu leicht nehmen mit , wohle gewählt und rechtgetan", damit man über der Arbeit nicht zu frei werde und zu ficher, und unfere Dernunft nicht mußig gebe ober einschlafe: je und je

muffen wir mit dem Slügelpaar Vernunft und Wilsten uns erheben und unser zeil damit in bochfter zohe greisen, vor allem Schaden aber, so auswendig wie inswendig, uns besonnen warnen. So kommt man nimmer in Verzug, sondern nimmt ohn Unterlaß zu ins Machtige!

#### 6. Von der Macht des Willens

Wisse: Versuchung zum Bosen bleibt beim tuchtigen Menschen niemals ohne großen Segen und Sorzberung! Go bore.

Des gibt zwei Urten Menschen. Der eine ift fo angelegt, daß ibn feine Schwachbeit befällt ober doch selten. Der andere ift ihr zugänglich: von der sinns fälligen Begenwart der Dinge wird fein außerer Mensch leicht entflammt, sei's zu Jorn ober eitlem Prangen ober auch finnlich, je wie der Begenstand ift; aber in seinem bediten Vermogen ftebt er unerschüttert aufrecht und ift nicht gesonnen, der Schwachheit nachzugeben, sons dern kampft gegen sie mit aller Macht. Wo sie doch vielleicht in seiner Matur liegt, wie benn mancher von Saus aus jahzornig oder hochfartig ift oder sonft der= gleichen: aber zur sundigen Tat lagt er's nicht fom= men! Diefer foll ungleich mehr gepriefen fein, ift fein Bewinn doch weit größer, seine Lugend weit edler, als des erften. Mur aus der Anfechtung fommt Vollkom= menbeit. Wie Sankt Daulus fpricht: "die Tugend vollendet fich in der Schwachheit."

Deundiger gang ist noch nicht Sunde — aber der Wille zu sündigen, der ist bereits Sunde. Wahrhafztig! der Rechtberatene, hatt er Gewalt zu wünschen, der wird nicht wunschen, daß der sündige gang ihm sowinde. Denn ohne ihn stunde der Mensch unsicher

da in der Welt trop allen feinen Werfen, mar nicht auf feiner fut und ermangelie dazu der Ehren des Streites wie des Siegerlobne. Erft der Anftos und die Erschütterung durch die Untugend bringen die Lugend, ale den Cobn fur beißes Maben: fold Sang macht einen fleißiger, fich allerwegen in der Tugend gu üben, er treibt une gur Tugend mit Bemalt, ale eine frenge Beifel, die gur gut und Gelbftzucht anbalt. Je ichmader drum fich einer findet, besto eber darf er fich der Starte und des Siege verfeben. Denn Lugend fomobl wie Lafter beruben auf dem Willen. Durch feine Enttauschung soll man fich abschreden laffen, ber: weil man fich bei gutem Willen findet, Le fich auch nicht zu gerzen nehmen, ob man ibn auch nicht zu vollbringen vermag mit der Tat, vielmehr fich nicht fur ferne achten von der Tugend, mofern man in fich rechten Willen fublt: benn Tugend und jede Gute beruht nur auf dem guten Willen. Michts Pann dir feblen, wenn anders du ein echtes, rechtes Wollen baft, weder Liebe noch Demut, noch sonst ein Vorzug. Sondern mas du mit aller Kraft und gangem Willen willft, das benigeft du, und Bott famt allen Breaturen tonnen bir's micht benehmen. Vorausgesent, daß bein Wille ein ganger, ein gottlicher und vor Bott ein gegenwartiger ift. Nicht ein "ich wollte wohl" - bas mar etwas Runftiges; sondern "ich will, daß es jeno also sei!" Uberlege doch: mag ein Gegenstand auch taufend Meilen weit fein und ich faffe den Willen, ibn zu befinen, fo ift er eber mein Ligentum, als was ich im Schofe balte und will es nicht benigen.

Und die Macht eines guten Willens ift dabei um nichts geringer, als die eines bofen. Ob ich auch nie etwas Bofes tue, habe aber bennoch den Willen gum 236en, fo bab ich die Gunde begangen, wie wenn ich die Lat getan batte. In einem entschloffenen Wollen vers mag ich so viel Schuld auf mich zu laden, als wenn ich alle Welt gemordet batte, und brauche doch feinen Singer dazu zu rubren. Warum follte nicht dasfelbe möglich fein beim auten Willen, ja noch viel und ungleich mehr! Und wirklich! mit meinem Willen vermag ich alles: Pann aller Menichen Mubial tragen, tann alle Urmen fveisen und aller Menichen Arbeit leiften und mas du fonft erdenken magit. Gebricht dir's nicht am Wollen, fon: dern allein am Vermogen, wahrhaftig! vor Bott baft du es alles getan, und niemand fann dir das benehmen noch es dir einen Augenblick streitig machen. Denn tun wollen, sobald ich's vermag, und getan baben, das gilt por Gott gleich. Wollt ich zum Bei= fpiel foviel Wiffen befinen, als irgend der Menschheit Teil ift, und ift mein Begebren banach nur ftart und ungereilt, wahrhaftig! fo benige ich's. Denn was ich baben will, das babe ich. Oder begehrte ich Liebe zu baben wie nur je ein Mensch, ober Gott zu ver= berrlichen, oder was du magft: das besigest du alles, so du gangen Willen haft. D Mun mochtest du fragen: wann denn der Wille ein rechter und ganger Wille ift? Wenn er alle Kigenheit abgelegt, aus fich felber ausgegangen und in den Willen Gottes eingebildet und umgeformt ift! Je mehr das der Sall ift, desto mehr ift dein Wille ein rechter und wirklicher Wille, fraft deffen du zu allem fabig bift, fei's Bottesliebe oder mas du willst. D Es wird der Einwand erhoben: "Wie aber kann ich Gottesliebe befiten, wenn ich doch davon nichts fpure noch gewahr werde! Wie ich an andern Leuten sebe:

die große Werke aufzuweisen baben und finde an ibne wunder welche Andacht, mas mir doch alles abgebt?"

Dier mußt du zwei Seiten unterscheiden an dieser Liebe: ein Wefen - und ein Wert ober Ansbruch foldes Meiens! Defatte der Liebe ift allein der Wille: wer mehr Willen bat, der bat auch der Liebe mehr. Aber mer davon mehr babe, das weiß feiner vom andern, das liegt verborgen in der Seele: weil Bott verborgen liegt im Grunde der Seele. In diefem Sinne fallt die Liebe gang und gar in den Willen: wer mehr Willen bat, der bat auch mehr Liebe. D Mun ift da aber noch ein zweites, ein Ausbruch und Auswirfung der Liebe, das denn freilich febr ins Ange ficht ale Innigfeit, Andacht und Jubilieren. Aber ebrlich gefagt: das Befte ift das teineswege! Denn es ftammt mitunter auch nicht aus Bottebliebe. fondern aus bloger Naturlidfeit, daß man bergleichen fcmelgende Befühle zu toften betommt. Es fann des Simmels Einfluß fein, es tann aber auch finnlich eingetragen fein, und die dergleichen baufiger erleben, die find barum noch lange nicht die Besten. Denn gefent auch, es stamme wirklich von Bott, fo ichickt unfer Berr bas manden Ceuten, um fie neugierig gu maden und anguloden, wogu noch fommt, das bergleichen Erlebniffe den Menichen ftart von feiner Umgebung abzieben. Aber dieselben Menschen, wenn fie bernach in der Gottesliebe gemachfen find, fo baben fie vielleicht nicht mehr foviel "Befühle" und "Erlebniffe"! Und daran erft tommt an den Cag, ob fie wirflich Bottesliebe befigen: wofern fie auch obne folden Rude balt Gott unentwegt Treue balten.

Dangenommen nun, es fei eitel Gottesliebe, fo ift das doch nicht die befte Seite daran! Denn folden Jubilus muß man zuweilen unterbrechen fur ein Beffes res an Liebe: um gwischendurch ein Liebeswert gu üben, wo man feiner gerad bedarf, zu geistlicher, welt: licher ober auch rein leiblicher Sorderung. Wie ich auch sonft gesagt babe: war einer in solder Verzudung wie weiland Sankt Daulus und wußte einen fiechen Men: ichen, der eines Guppleins von ibm bedurfte, ich achte es weit beffer, du ließest von Liebe und Verzudung und dientest Gott in einer großern Liebe! Man braucht auch nicht Angst zu baben, daß man der Gnade dar: über verluftig gebe. Denn was man aus Liebe willig laffet, das empfängt man um so herrlicher zurud. Wie Chriftus fpricht: "wer etwas laffet um meinets willen, der foll bundertfach wiedererhalten". Es ift fo! wes einer Bottes wegen fich entschlägt - und verlangte ibn noch so dringend nach solchen Troftungen und innigen Befühlen, und tut dazu mas er vermag, und Bott gibt es ibm nicht, und er getroftet fich beffen und will es Gottes wegen gerne miffen - mabrlich! er wird es in fich finden genau fo, wie wenn er diese Bater famtlich in feinem Dermabrfam batte. Mus Liebe darf man icon getroft fich aller Labungen der Liebe begeben!

Das man solches Empsinden um der Liebe willen zuweilen unterbrechen muß, das weist uns der liebe Paulus, wenn er sagt: "Ich habe gewünscht, daß ich von Christo musse geschieden sein um der Liebe willen zu den Brüdern." Don die ser, nicht von jener ersten Seite der Liebe meint er's; denn von der wollt er um keinen Preis der Welt auch nur einen Augenblick ges schieden sein.

Du follft aber wiffen, bag die Greunde Gottes nie obne Labe find, denn mas Gott will, das ift, ob erquidlich ober unerquidlich, fur fie bas bochfte Cabial; du follft wiffen, daß ber gute Wille Gottes gar nicht miffen tann! Mur das Empfinden des Bemute permist ibn unterweilen und verfallt dem Wahne, Gott fei fortgegangen. Was follft bu dann tun? Benau basselbe, wie wenn du im schonften Woblgeinble marft! dasselbe lerne tun, fo du im argiten Leiden ftebit. Es gibt teinen beffern Rat, Bott gu finden, ale: wo man ibn gelaffen bat! Wie dir war, da du ibn gum legten Male batteft, fo tu auch nun, berweil bu feiner miffen! fo findeft du ibn. Aber wie gejagt: der gute Wille, ber verliert, noch vermist Goues überbaupt niemals. W W Diele Ceute fprechen: "wir baben guten Willen!" Bie baben aber nicht Gottes Willen! Gie wollen ibren Willen baben und wollen unfern gerren lebren, er bab es fo und fo zu machen. Das ift durchaus tein guter Wille. Bei Botte muß man forschen nach beffen liebe ftem Willen! Darauf ift Gott überall que, daß mir das Wollen aufgeben. Da Sanft Daulus mit unferm Gerrn gebeime Red' und Widerrede pflog, das ichaffte alles nicht, bis daß er den Willen gufgab und iprach: Seer, was willft du, daß ich tun foll?" Da mußte unfer Berr mobl, mas er tun follte! Go auch da Une ferer Srau ber Engel ericbien. Alles, mas ne je getan und geredet, das batte fie niemale gur Mutter Bottes gemacht: aber fobald fie ihren Willen aufgab, da auf ber Stelle ward fie eine mabre Mutter bes emigen hottesworts, ba empfing fie Gott; ber mard ibr nas turlider Bobn. Michte in der Welt macht une gu wahren Menichen, ale Willenehingabe. Obne fie baben wir mit Bott überhaupt nichts zu ichaffen. Wiederum:

tam es dabin, daß wir allen unfern Willen aufgaben und uns aller Dinge, außerlich wie innerlich, zu entschlagen getrauten, so batten wir die Welt geschaffen, nicht er. Solcher Leute sindet man wenige.



Db fie fich's bewußt find ober nicht, die immer nur auf Stimmung' und große Erlebniffe' aus find und nur diese angenehme Seite haben wollen: Eigenwille ift bas, weiter nichts! Du follteft dich Botte ganglicher ers geben. Und da kummer dich weiter nicht, was er anfange mit feinem Eigentum! Es find taufend Menichen tot und im himmel, die niemals vollig aus ihrem Willen gingen. Das war allein ein vollkommener und mabrer Wille, daß man gang getreten war in Gottes Willen und ftand des Eigenwillens bar. Je weiter es einer hierin gebracht bat, um fo mehr ift er Gott einverleibt. Ja! ein Aves Maria in folder Gefinnung gesprochen, ift fors derlicher, als taufend Pfalter gelesen obne fie, ein Schritt in ihr beffer, als ohne fie eine Sahrt über Meer. W Der Mensch, der also gang fich selbst entgangen mar, mabrlich, der mar fo gang und gar in Gott ge= fent, wo man ibn rubren wollte, da mußte man Gott querft anrubren: Gott umschließt ibn, wie meine Rappe mein Saupt umschließt, und wer mich wollt angreifen, der mußte zuerft mein Kleid berühren. Oder ein ans drer Vergleich. Soll ich trinfen, so muß der Trant gus erit über die Junge gebn, da empfangt er feinen Bes schmad. Ift die Junge befleidet mit Bitterfeit, bann mag der Wein an fich noch fo fuß fein, er muß ja bitter werden auf dem Wege, auf dem er an mich kommt.

So auch ein feines 3des entPleideter Menich wurde ders maßen mit Bott umfangen fein, daß die Ericaffnen allesamt unfabig maren, ibn zu rubren, fie rubrten benn Bott zuerft: mas an ibn tommen follte, bas mußte durch Gott bindurch zu ibm gelangen, da empfangt es feinen Beschmad und wird gottartig. Wie bart daber ein Leiden fei, tommt es auf dem Wege aber Bott, barunter leidet Gott an erfter Stelle. Und fogar bies: por Bott ift nie ein Leid, das uns befällt, fo gering, eine Miditimmung, eine Widerwartigfeit, daß es nicht Bott obnmaßen naber rubrte und viel arger guwiders liefe als bem Menichen. Lagt aber Bott es fich gefallen um traend einen Vorteil, den er dir darin erseben bat, und willft du leiden, was er erleidet und durch ibn an dich fommt, so wird es von selber gottartig, Verschmabung und Bitternis wie das Allersugefte und die dicffte Sinfternis wie das flarfte Licht: es nimmt alles feinen Bes schmad an Gott und wird gottlich, es formt fic alles nach beffen Bilbe, mas immer an diefen Menichen tommt.

Das Licht leuchtet in der Sinsternis, da wird man seiner gewahr. Was soll denn den Leuten so "Licht wie Lebre, denn daß sie's nugen? So sie in der Sinsternis sigen und mitten im Leid, so wird man seben, was es ist mit ihren Erleuchtungen!

## 7. Dom Segen der Gunde

eigentlich niemals Gottes missen, der kann ja eigentlich niemals Gottes missen, bei keinem Lun. Geschäh's aber doch, daß Suß oder Zunge ihm strauchelte oder sonst ein Ding ihm zu unrecht geriete, ob doch Gott sein Beginn war bei dem Werk: so muß

Le wohl oder übel den Schaden auf sich nehmen, doch du darist darum keineswegs von deinem Werke lassen! Solder Zwischenfälle wird man in diesem Leben wohl nie ganz überhoben sein. Doch darum, weil etwann auch Ratten unter das Rorn fallen, darum soll man das gute Rorn noch nicht verwerfen. Vielmehr, wer recht gemutet, und sich mit Gott auskennt, dem gerieten alle solche Prüfungen und Zwischenfälle zu ersbeblicher Sorderung. Dem dem Guten müssen alle Dinge zum Besten dienen — wie Sankt Paulus sagt und ebenso Sankt Augustinus: sogar die Sünde!

Defundigt baben ift feine Gunde, fobald's uns leid ift. Zwar darf man Gunde nicht begeben wollen, um alles nicht in Zeit noch Ewigkeit, weber ,tobliche' noch lägliche', sondern überhaupt feine. Wer sich auf Bots tes Art versteht, der wird sich immer vor Augen bals ten, daß der getreue buldreiche Bott den Menichen aus einem fundigen in ein gottlich Leben gebracht, aus feinem Seinde ibn zu feinem Freunde gemacht bat was mehr ift, als eine neue Erde ichaffen! V D Gewiß der ftarkften Antriebe einer, den Menschen gang auf Bott zu stellen und wunder wie zu entzun: den in machtiger Gottesliebe! Aber wer wirklich bers eingenommen mare in den Willen Bottes, der wird auch nicht wollen, die Gunde, in die er gefallen, moge überhaupt nicht geschehen fein. D Nicht zwar insofern, als fie etwas Widergottliches war: sondern sofern du damit zu defto größerer Liebe gebunden und dich durch fie gemindert und gedemutigt fublit. Denn war beine Lat auch wider Bott gerichs tet, so darfit du doch Gotte schon gutrauen, daß er dir soetwas nicht verbangt batte, er wollte benn bein Beftes daraus gieben. Wenn bann aber ber Menich fic entichloffen gufrichtet und abtebet von der Gunde, fo tut der getreue Bott, als ob der Mensch me in Schuld gefallen mar, und will ibn alle feine Gunden auch nicht einen Augenblick entgelten laffen: und maren ibrer mebr, ale je die Menichbeit aufgebauft, nie wies der wird ibn Gott etwas davon entgelten laffen, er ift imftande, mit diefem Menfchen alle Vertraulichfeit gu baben, die er je einem Sterblichen gestattete. Ob er ibn andere jest bereit findet, fo fiebt er nicht an, mas er zuvor gewesen ift! Bott ift ein Gott der Gegen wart: wie er dich findet, fo nimmt er dich und laft dich zu. Er fragt nicht, mas bu gemeien, fondern mas du jego bint. Allen Schaden und Schande, die Bott angeran werden durch die Gunde, die will er fich gerne gefallen laffen, jabrelang, nur damit der Menich bernach zu einer übermaltigenden Erkenntnis feiner Liebe tomme und Anbanglichkeit und Dantbarfeit bei ibm nur um fo ftarter, fein Ernft und Eifer nur um fo brennender merde, wie das ja billig nach der Gunde zu geicheben pflegt. D Darum bat benn auch Bott bas Gundenelend am Siteften gerad über die Menichen verbangt, die er gu

großen Dingen bat erfeben wollen. Bieb es boch an: wer war unserm Gerrn lieber und beimlicher als die Apostel? Richt einer bleibt, der nicht gefallen mar, alle waren fie Todiunder gewesen! Im alten und im neuen Bunde bat er's immer wieder bewiefen an denen, die ibm binterber wer weiß wie nabe ftanden. Und auch noch bort man felten, bag die Leute es weit bringen, fie feien denn zuerft auf Abwege geraten. Worm Gott une feine große Barmbergigfeit zu erfennen geben und uns mabnen will zu rechter Demut und Bedenklichkeit! Denn so oft die Reue sich erneut, wird auch die Liebe mit Macht gesteigert und erneuert werden.

#### 8. Von der Reue

Reue gibt es von doppelter Art. Die eine ist zeitlich und sinnlich, die andere gottlich und übernatürlich. Die zeitliche zerrt sich nur immer tieser hinab in immer degere Pein und setzt den Menschen in einen Jammer, als ob er straße verzweiseln musse. Die bleibt steden im Elend und kommt nicht vom Sled: es wird nichts daraus.

U Andere die gottliche Reue. Sobald nur im Menfchen eine innere Misbilliaung auftaucht, gleich erbebt er nich auch zu Gott und fent fich, gegen jede Gunde forglich gewappnet, in einen unerschütterlichen Willen. Und von da erhebt er sich zu grenzenlosem Gottver: trauen und gewinnt eine grenzenlose Sicherheit. Und bieraus entspringt eine geistige Freude, die die Seele berausbebt aus allem Elend und Jammer und gus fammenschließt mit Bott. Und je gebrechlicher fich einer fublt und je zahlreicher seine Missetaten: je mehr er Ursache bat, sich in ungeteilter Singabe an Bott zu binden, bei dem es feine Gunde und fein Bebreiten gibt. Der ficherste Grat darum, den man beschreiten mag, will man in gefammelter Undacht zu Gotte geben, ift: fundlos zu fein fraft der gottlichen Reue. Und je schwerer man felber die Gunde magt, um fo eber ift Gott bereit, ne zu vergeben, gur Seele gu tommen und die Gunde zu verteiben. Ift jeder doch am rubrigften, das abzutun, mas ibm am meiften zuwider ift. Je zahlreicher und schlimmer die Gunden find, mur um so lieber und rascher vergibt sie Gott, je mehr sie ibm das mit zuwider sind. Raum also, daß die göttliche Reue sich zu Gott erbebt, so sind alle Gunden balder versschwunden in den Abgrund Gottes, als ich mein Auge zutun könnte, und werden so vollständig zunichte, wie wenn sie nie gescheben waren.

# 9. Von zweierlei Gewisse beit ewigen Lebens

Dabre und vollkommene Gottesliebe laßt fic daran prufen: ob man unbegrenzte Soffnung und Bus verficht begt zu Bott. Es gibt feinen beffern Mabitab der Liebe als Vertrauen. Wenn man einen andern berglich und bingegeben liebt, fo ift damit das Vertrauen von felber gefegt. Was man Gott irgend gutraut, bas findet man auch wirklich an ibm, und taufendmal mehr! Wie nie ein Mensch Gott zuviel lieben fann, fo fann man ibm auch nie zuviel vertrauen - alles, was man fonft tun tonnte, ift nicht entfernt so ziemlich, ale ein uns begrenztes Bottvertrauen. Alle, die zu diefer großen Bus verficht fich aufgeschwungen baben, die bat er nicht wieber longelaffen, er wirfte große Dinge mit ihnen. Er wußte mobl. daft diefes Vertrauen bertommt aus Liebe. W Aber Liebe bat nicht allein Vertrauen, fie benigt auch ein echtes Wiffen und eine unzweifelbafte Giderbeit. Sweierlei Wiffen gibt es in diefem Leben über bas emige Leben.

Das eine beruht darauf, das Gott es dem Menichen selber sage, oder durch einen Engel entbiete, oder es ibm durch eine sonderliche Erleuchtung dartue. Das geschiebt selten, und wenigen Leuten. Das andere Wiffen ift ungleich beffer und forders licher und wird regelmäßig allen vollkommenen gotts liebenden Leuten zu teil. Es berubt eben darin, daß der Mensch fraft der Liebe und Jugeborigkeit, die er zu feinem Gotte begt, zu ihm voll rachaltlofen Ders trauens und seiner gang ficher ift; wie er ihn benn unterschiedlos entgegennimmt in allem Endlichen. Und bestritten's ibm auch alle Bregturen unter ihrem Gide, ja ftritte Bott felber es ibm ab: fein Butrauen mantte nicht! Denn Liebe Pann nicht miftrauen, fie gewartigt nur Gutes. Und es bat nicht Not, daß man das dem Liebenden und Beliebten erft fagen durfe: Indem einer empfindet, daß er Gottes Freund ift, ift er auch Purzerband vergewissert über alles, was ihm gut ist und zu feiner Geligkeit gehort. Denn wie liebend dir auch zu ibm ift: des kannft du ficher fein, daß ibm obnmaßen liebender ift zu dir, und er in dich noch ungleich größeres Vertrauen fett. Denn er ift felber die Treue.

Delcher Dinge kann man von ihm sider sein, und sind alle sicher, die ihn lieben. Diese Gewisheit ist viel umfassender und verläßlicher als die erste, sie kann nicht trügen. Das Sagen könnte trügen, und das Licht möchte vielleicht ein Irrlicht sein. Diese Gewiszbeit dagegen verspurt man in allen Vermögen der Geele, sie kann nicht trügen in denen, die ihn wahrs haft lieben! Ein Zweisel ist für sie daran so wenig möglich wie an Gott selber.

D Liebe vertreibt alle Surcht, sagt Paulus; und gleichs falls geschrieben steht: Liebe deckt der Gunden Sulle zu, sie weiß von Gunde nicht! Was doch gewiß nicht bedeutet, man durfe nie gesundigt haben: sondern daß sie ganz und gar verderben und vergeben, wie wenn

sie nie gewesen waren. Alle Werke Gottes sind auf einen Schlag vollkommen bis zum Kande: wem er vers gibt, dem vergibt er alles mit einem Male und lieber Großes als Bleines. Auch dies eine Wurfung des rückbaltiosen Vertrauens, — So achte ich denn die ses Wissen für ungleich besser: es bringt mehr Gewinn und ist verläßlicher als das erste. Denn bier bildet auch die Bunde kein Sindernis. Sondern die Gott in gleicher Liebe findet, die urteilt er als gleich, hab einer nun viel oder gar nicht mußgetan! Da gilt nur das Wort unsers zerrn: "Wem mehr vergeben wird, der liebe um so mehr!"

## 10. Von rechter Ponitens

Diele Ceute balten dafür, daß fie fdwierige Dinge anitellen mußten mit außerem Bebaren; wie faiten, barfuß geben und folder Dinge mehr. Man nemnt das: Ponitengen. W Aber die allerbefte Doniteng - mit der man wirts lich erbeblich fordert - ift bie, bag man fich zu einer vollitandigen Abtebr entschließe von allem, mas nicht durchaus Bott und gottlich ift an une und aller Welt; und dafur eine volle und entichiedene Bufebr eintauiche gu feinem lieben Botte in uneridutterlicher Singabe, berart, bag unfer Bedenten und Beluften groß fei gu ibm. Das Wert, bei bem bir bas am besten gelingt, bas gerad ift fur bich bas rechte, und je mehr bu's betreibit, defto echter bie Poniteng und die Reue, deito rafcher fpult fie die Gunde fort, bagu auch alles Segefeuer. Ja, wollteft du im letten Augenblid mit auf richtigem Migbehagen dich von aller Gunde ab und ebenso entschieden Botte gutebren: und batteft du alle

Sünden getan, die aufgebäuft wurden von Adams Zeiten bis in alle Jukunft, es wird mitsamt dem Segesfeuer dir alles ganz vergeben sein, daß, stürbest du zur Stund, du binsübrest vor Gottes Angesicht!

Dies die wahre Ponitenz. Und die kommt, als in ihrem Gipfel, am vollkommensten an den Tag in dem teuren Leiden unsers zerrn Jesu Christi. Je näher man diesem Vorbild kommt, im selben Maße sallen von uns alle Sünden ab samt ihrer Pein. Wir müssen uns gewöhnen, in allem unsern Tun und Lassen, Leiden und Leben uns binauszubilden in das Leben und die Werke unsers zerrn Jesu Christi, und allezeit nur ihn im Auge haben, wie er's nur immer auf uns abgesehen bat.

Diese Doniteng' ift: Schlechthin Erhebung des Gemuts aber alles Endliche, ein Aufgeben in Gott. Die Werte, bei denen dir das am besten gelingt, denen widme dich freien Muts. Und bindert dich dabei ein außerliches Werk, wie Wachen, Saften, Lesen oder was sonft, so laß es freimutig weg, unbeforgt, du konntest etwas versaumen an "Boniteng". Bott fieht nicht an, welches die Werke feien, sondern mur, welches die Liebe, die Undacht, das Gemute fei in diefen Werken: es liegt ibm nicht an unsern Werken, sondern einzig an unfrer Befinnung, daran, daß er in allem unser Biel fei. Denn der ift allzu gierig, der an Gott nicht genug bat. Das fei bir Cohns genug bei allen beinen Werken, daß dein Gott fie kennt und du ihn darin zum Ziele nimmft! W De unbeirrter und geschlossener du dies tuft, um so grundlicher bugen beine Werke alles Gundige. Bott, so mußt du bedenken, ift ein gemeiner Erlofer der gans gen Welt gewesen - und dafur bin ich ihm noch weit mehr Dank ichuldig, als wenn er mich alleine erloft

batte! So follst auch bu sein ein gemeiner Erlbser alles bessen, was du durch Gande an die verderbt bast. Da wirf dich, wie du bist, in ihn! hast du doch mit Ganden verderbt dein herz und Sinne, Leib und Seele und alle ihre Vermögen: was an dir und in dir ist, es ist alles gar siech und verdorben. Drum fleuch zu ibm, an dem nichts Krankes ist, sondern eitel Gesundbeit: daß er sei ein gemeiner Erldser alles Verderbnisses an dir, so inwendig wie auswendig!

# 11. Von rechter Machfolge des strengen Lebens Christi

Le tann einem icon angst und bange dabei werden: daß unfere Geren Jesu Christi Wandel und auch der Beiligen fo gar ftreng und mubevoll gewesen, und man felber darin nicht eben ftart ift noch fich sonderlich dazu getrieben fublt! Und wenn fich nun die Leute bierin fo unzulänglich finden, fo achten fie fich wer weiß wie fern von Bott, als welchem fie nicht tonnten nachtommen. Das foll man nicht! weder um einer Verfehlung ober Schwachbeit willen, noch sonft worum. Denn gesent auch, arge Verfeblungen batten bich bermagen ausgetrieben, daß du unmöglich dich Gotte nabesegen fannft: fo follft bu boch Gott dir nabe fenen. Le ift ein verbangnievoller Brrtum, wenn der Menich einen Abstand fent gwifden fic und Bott. Denn ob der Menfc nich auch entfernt ober nabert, Bott geht doch niemals fern, er balt fich immer in der Mabe, und fann er nicht drins nen bleiben, fo tommt er doch nicht weiter ale vor die Tur. U Und fo nun fleht es mit der Strenge der Machfolge. Junachst mußt bu bir barüber flar werben, wogu bu von Gott am allerdringenoften gemabnt feift. Denn wie

Sankt Paulus sagt: alle Menschen sind mit nichten auf einen Weg zu Gott gerufen! Sindest du nun, daß dein nächster Weg nicht geht in vielen außern Werken und großer Mubsal und Entbehrungen — woran so schlechts weg auch gar nicht groß liegt, es fühle sich denn einer sonderlich von Gott dazu getrieben und besige die Sähigs keit, solches ohne Beirrung seines Innenlebens durchz zuführen — sindest du solches nicht in dir, so bleib du ganz in Frieden und nimm es dir nicht weiter an! D So möchtest du sprechen: "Liegt denn nichts daran, warum denn haben's unsere Vorsahren und viele zeilige so gebalten!"

D So bedenke: unfer gerr bat ihnen diese Weise ges geben, aber auch die Braft, die bagu gebort, fie ohne Wanten durchzuführen: darin follten fie gu ihrem geile fommen. Aber Gott bat des Menschen Beil nicht ges bunden an eine sonderliche Weise: was die eine leiftet, dies Vermogen bat Gott allen guten Weisen gegeben, keiner ift es versagt! Denn ein Gutes ift nicht wider bas andere. Daran follten fich auch die Ceute Plars machen, wie unrecht fie tun, wenn fie etwann einen vortrefflichen Menschen kennen lernen, oder boren von ibm erzählen, der aber nicht ihrer Weise anbangt fo beißt es: alles verlorene Mube! Weil ihnen beren Methode nicht gefällt, gleich muß es auch mit ihrer Befinnung nicht weit ber fein. Das ift nicht recht! Man foll andrer Leute Weise achten - auch eine gute Ubung das! - und niemandes Weise schmaben. Ein jeder balte fich an feine gute Weife und giebe dabinein alle andern und eigne mit ihrer gilfe nich auch die Vorzüge der andern an. Wechsel der Weise ergibt ein unftat Wefen und Bemut, Was die eine dir geben kann, das kannst du auch mit der andern erreichen. Unmöglich können doch alle Menschen nur einem Wege folgen! Das gilt auch von der Nachsolge des strengen Lebens mancher Heiligen, die es sehr bart gebalten baben mit Bupübungen. Diese Weise sollt du boch schägen und mag dir wohl gesallen: ohne daß du ihr doch solgen darfft.

D' Nun mochteft du sprechen: "Unser gerr Jesus, der batte doch gewiß die bochfte Weise; dem tun wir gut nur immer nachzusolgen!"

Dechon recht! unserm herrn sollen wir billig nachsolgen. Aber doch in allen Stücken nicht! Ebristus bat vierzig Tage gesastet: es wird sich wohl niemand übernehmen, ibm darin nachzusolgen. Er bat viele Werke getan, bei denen ibm an geistiger, nicht an buchstäblicher Nachsolge lag! Man muß sich also Mübe geben, wie man ibm vernünftig könne nachsolgen. Denn er bat mehr auf unsere Besinnung sein Netz gespannt als auf unsere Werke. Immer müssen wir seinem eigentlichen Sume solgen. Wies das mußt du dir in jedem Kalle bes sonders überlegen! Wie ich oft gesagt babe: ich achte ein gestiges Werk für viel sorderlicher als ein körpersliches.

W "Wie das!"

Deriftus hat vierzig Tage gefastet. Darin folge ibm, indem du wahrnimmst, wozu du am leichtesten neigst: da entsage und halt dich in guter hut. Das frommt dir mehr, dich unbekummert zu erhalten, als ob du strengstens fasterest von aller Speise. Bo ist dir's manchmal schwerer, ein Wort zu verschweigen, als ob man überhaupt schwiege von aller Rede, und salle einem manchmal schwerer, eine kleine Schmädung, auf die nichts ankommt, zu vertragen, wogegen

ein muchtiger Schlag, auf ben man fich eingestellt bat, einem leicht vorkame. Schwerer ift es, allein zu fein unter der Menge, ale in der Ginsamfeit; ichwerer auf Bleines zu verzichten, als auf Großes; ober ein geringes Wert zu vollbringen, ale eines, das man fur bedeutend G bålt.

De Bann einer wohl unferm gerrn nachfolgen nach dem Mage feiner Schwachbeit und braucht, ja darf nicht glauben, er reiche ba nicht an. - Sreilich barfft bu bei deiner "Weise" nicht beworren sein mit Speise und Rleidern, ale die zu deinem Beil geborten! Sondern gewöhne beinen Grund und bein Gemut, daß es barüber W) erhaben fei.

Und warum?"

W D Mun, das war doch eine schwache Innerlichkeit, der das außerliche Bleid aufbelfen mußte: das Innere foll dem Außern aufbelfen! Soweit es dabei nur auf dich ankommt: ift dir aber ein anderes Los gefallen, fo magit du aus deinem Grund beraus auch das fur gut nehmen, in der Weise, daß du dich darein schickft; mar dir aber bas Begenteil beschieden, daß du auch dieses dir gerne wolltest gefallen laffen. Ebenso mit der Speife, mit Freunden und Verwandten oder was dir Bott sonft geben oder nehmen mag: immer acht ich's fur das beste, daß man sich großbergig Bott überlaffe, mag er auch auf uns werfen Schande, Mubial und welches Leid es fei: daß man das freudig und dankbar binnehme und laffe fich lieber von Gott fubren, als daß man fich felber darauf verfete. V

Entiprechend in allen Dingen lernet willig von Bott und folgt ibm nach, so wird es mit uns recht! In folder Gefinnung kann man unbeschadet Ehre annehmen und Gemach: nur daß man, fiel Ungemach und Unebre

auf une, auch die zu tragen gern erbotig mare! Im vollen Bewustsein des Rechts baber mogen die fich gute Speise gonnen, die ebenso geschicht und bereit waren zu faften.

Das ift mobl auch der Grund, falls einmal Bott feine Greunde der großen Leidensprobe überbebt, anders tonnte feine maglofe Treue das gar nicht gulaffen. Eben weil gar fold großer Gegen im Leide liegt und es boch nicht feine Urt ift, mit guten Dingen gu largen: er laßt fich auch bier genugen am guten Willen! Sonft lieft er ihnen fein Leid entgeben! Wenn fich aber Bott damit begnugt, fo fei auch du es gufrieden. Und wenn ibm ein anderes bebagt mit dir, fo ebenfalls! Denn innerlich sollte der Mensch so mit Bott geeint fein in allem feinen Wollen, daß er fich erft gar nicht groß abzugeben brauchte mit Weisen noch mit Werten. Und sonderlich meide alle Sonderlichkeit, fei's in ber Bleidung, der Speise, der Rede, wie bobe Worte gu gebrauchen oder absonderliche Gebarden, womit ja weiter nichts geschafft ift. - Doch sollst du wiffen, daß Peineswegs dir alles Sonderwesen verboten ift. Es gibt riel Sonderliches, das man manches Mal und bei manchen Leuten einhalten muß. Denn wer ein Besonderer ift. der muß auch Sonderliches tun gn vielen Malen auf vielerlei Weife.



D Inwendig also sollen wir in jeder Sinsicht uns eine gebildet baben in unsern Gerrn Jesus Christus, so das man in uns einen Abglang finde aller seiner Werke, seiner gangen Gottgestalt: wir muffen es in uns tragen, in so

vollkommener Annaberung als nur möglich, sein ganzes Tun. An dir ist es nun, zu leisten, an ihm zu empsfangen: tu du de in Werk aus aller deiner Versunkensbeut, aus deiner innersten Gefinnung! Dazu gewöhne dein Gemut zu aller Zeit, bis du in allem deinen Tun in ihm dich spiegeln darsit.

## 12. Vom Sakrament

Der den Ceib des gerrn gern nehmen mochte, der braucht nicht abzuwarten, bis er wer weiß wie große Innigfeit und Andacht in fich verfpure! Sondern er soll fich nur Rechenschaft geben, wie beschaffen sein Wille und seine Besinnung sei. Du sollst nicht groß ans schlagen, was fur Befühle du baft: das achte groß, mas du zu nehmen dir vorsetzeft! D Wer freien Bergens fich unserm Berrn naben will, der bedarf dagn als erftes, daß er fich in feinem Bes wiffen frei finde von jeder Gundenmabung. Bum andern, daß fein Wille Gott zugekehrt fei, es ibn nur gelufte nach Gott und dem Gottlichen und ihm migfalle, was mit Gott unverträglich ist. Woran er auch gleich prufen kann, wie fern oder nah er Gotte fteht: genau fo weit er's bierin brachte! Und das dritte Erforders nis; daß die Schänung des Saframents und die Liebe zu unserm Berrn im Genuß mir immer noch wachse und die Ehrfurcht fich nicht mindere vom oftern Bergus gebn. Denn manchmal was dem einen Leben ift, ift des andern Tod. Also prufe dich, ob wirklich beine Liebe machft zu Gott und die Ehrfurcht nicht verlischt: je ofter du dann zum Saframent gebit, um fo viel beffer nur und forderlicher. Und ba lag dir beinen Gott nicht fortreden noch fortpredigen! Je mehr, je beffer

III a

und Gott nur defto lieber. Denn unsern geren verlangt selbst banach, daß er in une und bei une wohne.

D'Mun mochteft du fprechen: "Ach Gerr, ich finde mich fo blog und talt und trage, daß ich mich nicht getraue, 3u unferm gerrn gu gebn!" W Bo fag ich: besto bringenber bedarfft bu'e, bag bu zu beinem Botte gebit! Denn in ibm wirft bu gebeiligt und ibm alleine angeschloffen und geeinet. Denn die Gnade findeft du recht eigentlich im Gaframent wie nirgend fonft: daß beine leiblichen Vermogen ba geeinigt und gesammelt werden durch die bebre Braft der finnfalligen Begenwart des Leibes unfere geren, alfo, daß alle beine gerftreuten Sinne werden bierin gesammelt und in eine gefast, und die einzeln nur zu tief nich niederneigten, die werden bier aufgerichtet und Botte nach Bebubr erboten. Und werden von Bottes Dilegerband nach innen gewöhnt und freigeftutt von leiblichen Semmungen durch die irdifden Dinge. Und werden febnischtig zu gottlichen Dingen und gefraftigt und durch feinen Leib erneut. Denn wir follen in ibn vermandelt und allaumal geeinigt werden: daß das Beine unfer mird, und alles Unfere mird bas Beine: unfer gerg und das feine ein gerg, und unfer Leib und der feine ein Leib. Dermaßen follen alle unfere Binne, dazu unfer Wille und Befinnung, all unfere Brafte und Glieder ibm einverleibt werden, bag wir ibn fpuren und feiner bewußt werden in allen Permogen Leibes und ber Seele.

D'Aun mochteft bu fprechen: "Ach, herr, von folden großen Dingen werd ich nichts in mir gewahr, nur Armut: wie durft ich da denn zu ihm gebn?" D Traun! willst du denn deine Armut wandeln, so geb zu dem entschütteten Schafte alles maßlosen Reichtums: so wirst du reich. Denn des sollst du gewiß sein in dir, daß nur Er der Schaft ist, an dem dir genügen und der dich erfüllen mag. — Darum will ich zu Dir gebn, auf daß dein Reichtum einströme in meine Armut, und all deine Unendlichkeit die Julle werde meiner Leere, deine grenzenlose unbegreisliche Gottheit Erfüllung für mein ach so schnödes, verdorbenes Mensichentum!

D "Ach, gerr, ich habe zu viel gesündigt, nie vermag ich's zu bugen!"

Da geb zu ihm, er hat vollauf gebüßt, alle Schuld! In ihm vermagst du wohl das würdige Opfer dem himm= lischen Vater zu opfern für alle deine Schuld.

V "Ad, gerr, wie gern wollt ich ihm buldigen: ich kann's doch nicht!"

Deb zu ihm, er ist allein ichon ein buldvoller Willfommensgruß des Vaters, das verkörperte maß: lofe vollkommene Lob aller gottlichen Bute! Rurglich: willft du aller Gebreften mit einem Mal benommen werden, dafur mit Vorzugen und mit Gnaden beileidet nnd in den Ursprung wonniglich geführt und beim= geleitet werden: fo halt dich fo, daß du das Saframent wurdig und oftmals zu nehmen im stande bist. So wirft du ibm bingugeeint und mit seinem Leib geadelt. Ja, im Leib des geren wird die Seele bermagen nah Gott eingefügt, daß die Engel alle, nicht Ches rubim noch Seravbim, den Unterschied mehr wissen noch finden konnen zwischen ihnen beiden. Denn wo nie Gott rubren, da rubren nie die Seele, und wo die Seele, da Gott. Mie ward so nabe Einung! Denn die Seele ift viel enger mit Bott vereint, als Ceib und Seele, die einen Menichen machen. Diese Einung ift viel inniger, als wenn man einen Tropfen Wassers goffe in ein Sas voll Wein: es ware Wasser und Wein, und doch wird beides in eins gewandelt, daß alle Kreaturen außer stande waren, den Unterschied zu finden!

D'un möchtest du sprechen: "Wie mag das vor sich geben! noch empsinde ich rein nichts davon!" D'Was liegt daran! Je weniger du's empfindest und sester glaubst, um so löblicher dein Glaube und wird um so döber eingeschäft! Denn ein ganzer Glaube ist viel mehr als ein Wähnen: in ibm besigen wir ein wahres Wissen. Surwahr, es sehlt uns nichts als ein rechtes Glauben! Daß uns daucht, wir empsingen Wertvolleres in diesem als in senem, das rührt einzig und allein ber von außeren Sestsegungen. In Wirtslichkeit steckt in einem nicht mehr als im andern: wer gleich glaubt, der nimmt gleich und bat gleich.

Dun möchtest du sprechen: "Wie könnt ich solche boben Dinge glauben, da ich mich dessen doch nicht säbig finde, vielmehr recht unvollkommen und bingezogen zu vielen Dingen!"

Deieh! da mußt du ein Doppeltes an dir ine Auge fassen, wie solches auch an unserm gerrn zu finden war. Auch bei ibm gibt es Unterschied der oberen und der niederen Kräfte, auch bei ibm batten sie zweierlei Werk. Seinen oberen Kräften eignete ein Besigen und Genießen ewiger Seligkeit. Aber die niederen, die standen zur selben Stunde im ärgsten Leiden und stritten auf Erden. Und keine dieser Längkeiten binderte die andere in ihrem Vorbaben. So sollen auch in dir die obern Kräfte erhoben sein in Gott und ihm zumal erboten

und binzugesügt. Doch wahrlich! alles Leiden soll man ausschließlich dem Leib, den niedern Kräften und den Sinnen besehlen. Aber der Geist soll sich mit ganzer Kraft erbeben und losgelöst in seinen Gott versenden. Der Leidenszustand aber der Sinne und niedern Kräfte, der geht die Seele nichts an, noch deren Ausechtungen. Je länger und stärfer der Streit, um so größer und löblicher auch der Sieg und die Ebre des Sieges. Denn je schwerer die Ansechtung, je itärker der Anprall des Bösen, und man sie doch noch überwindet: um so eigner wird dir die Lugend, um so lieber deinem Gott.

Darum: willst du deinen Gott wurdig empfangen, so laß dir angelegen sein, wie deine oberen Kräfte in deinen Gott gerichtet, dein Wille nach seinem stets auf der Suche sei, und deine Treue stets sester an ihm Wurzel fasse. Nie wird man in dieser Besinnung den werten Leib unsers herrn empfangen, daß einem nicht sonderliche große Gnade wurde. Und je öfter, desto förderlicher.

D Ja, es konnte einer den Leib des gerrn nehmen in solcher Andacht und Besinnung, war er anders recht verfaßt, daß er gleich kommen mußte in den untersten Chor der Engel!

DEr könnte ibn derart empfangen zum andern Mal, daß er in den zweiten Chor erhoben wurde. Da, mit dermaßen großer Andacht vermöchtest du ibn zu nehmen: du wurdest gewurdigt in den achten, gar den neunten Chor!

Darum, ftunden zweier Menschen Leben sich sonft in allen Studen gleich, und der eine hatte einst unsers herren Leib mit Wurdigkeit einmal mehr empfangen als der andere: dadurch wird dieser sein wie eine bligende Sonne vor bem andern und eine sonderliche Linung mit Gott erlangen.

Dies Nehmen und dies selige Genießen des Leibes unsers Gerrn bangt nun keineswegs an dem außerlichen Genußt es genügt dazu auch ein geistiger Genußt, mit sebnendem Gemut, in zingabe und Andacht. Auch so kann man ibn so aufrichtig nehmen, daß man reicher wird an Gnaden als irgend ein Mensch auf Erden. Das kann der Mensch verrichten tausend Mal am Tage und mehr, wo immer er weile, ob er siech sei oder gefund. Nur muß man sich als zu einem Sakrasment berzubegeben: nach Gebühr in weibevoller Stimmung, und voller Inbrunst Sehlt einem aber die Stimmung und voller Inbrunst, so reize und bereite man sich dazu und balte sich danach! So wird man beilig in der Zeit und selig in der Ewigkeit.



Wenn jemand vorbat, den Leib des gerrn zu nehmen, soll das ohne große Entiduschung ablausen, so ist es ziemlich und sehr forderlich, daß man zuvor beichte, auch wenn man keine Bewissendisse fühlt, um der Frucht des Sakraments der Beichte willen.

Deland's aber so mit ibm, daß er sich irgendworüber strafen muß und vor Bekummernis sich zur Beichte nicht säbig fühlt, so geb er zu seinem Gotte und gebe sich dem schuldig in rückbaltloser Reue, und sei berubigt, bis er zur Beichte Muße fühlt. Entfallen bierbei inzwischen die Bedenken und Gewissensbisse, so mag er denken, Bott habe ihrer auch vergessen.

Man soll Gott eher beichten als den Menschen, wobei man schuldig ist, vor Gott die Sehler schwer zu wägen und sich sehr zu strafen. Auch soll man nicht, weil man doch zum Sakramente gehn will, das leichtsertig übersgeben und unterwege lassen um äußerer Geschäfte willen. Wenn anders des Menschen Meinung auf Gott gerichtet ist und gut.

## 13. Vom Wert der Gewöhnung

Do will erft gelernt fein, wie man in aller Wirkfamkeit E fein Inneres frei erhalte. Sur einen ungeübten Menichen ift's ungewohnte Arbeit, bis er es fertig bringt, daß feine Besellschaft und fein Beschäft ibn bindere und Bott ibm immer gleich gegenwartig fei, beständig ibm leuchte in derfelben Blarbeit. Dazu gebort gar ein rege famer Sleiß und sonderlich zwei Dinge. Das eine, daß er fein Inneres wohl verschloffen halte, sein Bemut gewarnt sein laffe vor der Welt der Bilder, die draußen um ibn steben: daß sie auch außer ibm bleiben und nicht, fremd wie fie find, mit ihm mans deln und verkehren und fo eine Statte in ibm finden. D Das andere betrifft die Vorstellungen seines Innern, feien es Bilder aus einem Aufschwung des Gemuts oder Abbilder der Außenwelt, die gerade den Gegenstand feis nes Bewußtseins bilden: daß er fich in die nicht zerlasse und zerstreue, noch sich veraußere an ihre Manniafaltia= feit. Dazu muß man feine Seelenfrafte erft er zieben und feinen innern Stand fich immer gegemvartig balten. V

D'Mun mochteft du sprechen: "Der Mensch muß sich bins auskehren, soll er in der Welt etwas schaffen; zu jeder Arbeit bedarf es der genau entsprechenden Vorstellung!" D Schon mabr! Aber feine Porftellungen von ber Außenwelt find bem Beubten nichte Außerliches! Denn alle Dinge find dem inwendigen Menichen nur eine immendige gottliche Bestimmtbeit. W Die erfte Bedingung dafur ift, das ber Menich feine Vernunft grundlich zu Gott gewöhne, nur fo wird fein Buftand dauernd ein gottlicher. Der Vernunft ift nichte fo eigen und gegenwartig und nabe gle Bott, fie mag fich anderm gar nicht zufebren: erft wenn man ibr Gewalt und Unrecht antut, febrt fie nich den endlichen Dingen zu, fie wird da geradezu gebrochen und verfebrt. Ift fie aber einmal verdorben in einem jungen Menichen oder überhaupt in einem, da muß man dann alle erdenfliche Sorgfalt baranfenen, um fie nur wieder ber zu gewöhnen und zu zieben. Denn fo eigen und naturlid ibr Bott auch ift, ift fie erft einmal aus der Babn geraten, bat fie fich bingewohnt zu ben Breaturen und mit ihnen nich befreundet und verbildert: fo wird fie diefes Teile dermaften verelendet und der Berrichaft über fic beraubt und von ihrem edlen Biel in foldem Mage abgebracht, daß aller Sleiß, beffen man fabig ift - der reicht immer noch taum aus, fie vollig wieder ber zu gewöhnen; binfort bedarf es fteter dut! Dor allen Dingen alfo muß man feben auf eine fefte und verläßliche Bewöhnung. Wollte ein ungewöhnter Mensch fich so balten und bandeln wie ein geubter, der murde nich nur grundlich verderben, es wurd' nie etwas aus ibm. Erft nachdem man fic ber Welt entwohnt und ihr entfremdet bat, darnach dann mag man frei ichalten und malten und unbefummert der Dinge gemes Ben ober entbebren, obne Schaden, Sonft aber, wenn man irgend worauf eine Meigung und Gelufte wirft und feinen Willen binterdrein ichidt, bandle es nich um Effen und

Trinken oder andere Dinge, das kann ohne Verfehlung garnicht abgeben bei einem ungenbten Menschen. W Duicht eignen Vorteil, sondern Bott in allen Dingen gu fuchen und zu ergreifen, das muß uns gur Gewohns beit werden! Gibt Gott doch niemals eine Babe, nur damit man fie besitze und fich dabei bescheide. Sons dern alle Baben, die er gegeben im Simmel und auf Erden, die gab er alle darum, damit er eine Babe geben konne, fich felber, mit ihnen allen will er uns nur bereiten gu der Babe, die er felber ift. Und alle Werke, die Gott je vollbracht im Simmel und auf Erden, die vollbrachte er um eines Werkes willen, daß er diefes mocht zu stande bringen: daß er uns mochte felig machen. Alfo fage ich: in allen feinen Baben und Schopfungen muffen wir Gott erbliden lernen, an nichts une genugen laffen, bei nichts fteben bleiben. Es gibt fur uns überhaupt fein Stebenbleiben in Diesem Leben, fur feinen, wie weit er auch fam! Man muß nur allen Dingen gegenüber gefaßt fein auf Ba= ben Bottes, und immer auf neue!

DIch flechte eine kurze Geschichte ein von einer, die durchaus darauf aus war, eine bestimmte Gnade zu erlangen von unserm zerrn; da hatte ich erwidert: es sehle ibr an der notigen Bereitung und gabe ihr Gott die Gabe so unbereitet, sie mußte daran zu grunde gehn! V Frage: "Warum war sie nicht bereit? Sie hatte doch einen guten Willen, und Ihr bebauptet sa, daß der alles vermöge und sede Vollkommenheit in ihm besichlossen liege?"
V Allerdings! nur muß man zwei Bedeutungen untersscheiden beim Willen. Es gibt ein zusälliges und wesenloses Wollen; und es gibt ein sufälliges

und ichspferisches, ein "gewähntes" Wollen. Glaub mir, bamit ift's nicht getan, daß des Menichen Gemut abgeschieden sei im Augenblid, ba man ben Entidlug faßt, fic Bott anguidhießen! Sondern man muß eine wohlgeubte Abgeschiedenbeit besigen, die voran und binterber gebt, das erft befabigt uns, große Guter von Bott entgegenzunehmen, und in diefen Gutern Gott. Und ift man unbereit, gerftort man die Babe und bas mit auch Bott. Das ift der Grund, warum uns Bott nicht allzeit geben fann, wie wir's erbitten. In ibm febli's nicht - ift's ibm doch tausendmal dringender gu geben, ale une gu nehmen - aber wir tun ibm Bewalt und Unrecht an damit, daß wir ibn an feiner naturlichften Betätigung bindern mit unfrer Unbereits icaft. Sur fold Empfangen muß man lernen, fic aus fich felbft binauszuschaffen und gar nichts Kigenes zu behalten: man darf's nicht abseben auf Sorderung, Perguckung, fcmelgende Gefühle, auf Cobn, aufe Simmelreich', auf irgendein Biel des Ligenwillens! Die und nimmer gibt Gott fich in einen fremden Willen: mo er feinen Willen findet, da gibt er fich, ergiest er fich binein. Je mehr wir une entwerden, um fo mehr machsen wir aus ibm. Darum ift es nicht genug, wenn wir uns einmal aufgeben; fondern wir muffen uns oftmals erneuen und uns felber in jeder Weise pereinfachen und befreien.

D'Auch tut man gut, daß man sich nicht daran genügen lasse, seine Lugenden nur im Gemüte zu bestigen: auch im Werk, der Frucht der Lugend, soll man sich versuchen und erproben, und von den Leuten geübt und versucht zu werden nicht verschmäben.

Daber nicht genug, daß man die Tugend betätige, Geboriam übe, Armut und Antsagung auf fich nehme

ober auch bei weltlicher Lebensweise fich bemutig und ges laffen führe! Man foll darnach fteben und nicht nachs laffen, bis man die Tugend gewinne in ihrem Wesen und Grunde. Und ob man fie endlich habe, dafur dies als Probe: Wenn sie unsere erfte Regung ift, wenn man nie betätigt auch ohne Bereitung des Willens wo man's, bei paffender und bedeutender Belegenbeit, fic erft besonders vornimmt - wenn sie fich sozusagen von felber tut, rein aus Liebe zu ihr und ohne ein Warum. Dann bat man sie wirklich und eber nicht! D De lange mabre die Schule des Verzichts, bis man nichts Eigenes mehr bebalt. Alles Besturmes Unfriede ftammt nur aus Kigenwillen, ob man es merte oder nicht. Sich felber muß man obn' Befinnen, ein Gelauterter und Entwordener an Wunsch und Willen, begraben in Gottes guten und lieben Willen, mit dem allein man wollen und wunschen darf binfort. D Srage: "Soll man auch gottlicher Verzudungen mit Willen fich begeben? mag das nicht vielmehr feinen Grund haben in Tragbeit und allzu schwacher Liebe zu ibm 3# D Sreilich schon: wenn man einen Unterschied nicht übers fieht! Ob es in Tragheit oder wirklicher Abgeschiedenheit seinen Grund hat, dafur gelte als Merkmal: Ob man in diesem Buftand ber Verlassenheit Bott fo getreu ift, wie wenn man in den bochften Gefühlen schwelgte; ob man bier in seinem Sandeln gegen dort um nichts gurude

Dem rechten Menschen bei seinem guten und volls kommenen Willen kann denn auch keine Zeit zu kurg

spurte!

bleibt, und fich so ablehnend verhalt gegen jeden Troft und außeren Behelf, wie da man Gott als gegenwartig

G7

sein. Denn wo der Wille also steht, daß er zu allem, dessen er säbig, auch sest entschlossen ist — nicht allem jest: sondern wären ibm tausend Jahre zu leben vergönnt, er wollte allzeit tun, was irgend in seinen Rrästen steht — dieser Wille zählt für so viel, als einer in den tausend Jahren wirklich zu stande bringen könnte! Vor Gott bat er alles getan.

# 14. Dom rechten Beginn

mer in ein neues Leben ober Wirfen treten will, der gebe gu feinem Botte und von dem beische er mit großer Rraft und ganger Andacht, daß er ibm das Allerbeite fuge, wie's 3bm am liebsten und feiner wurdig fei. Und fuche und finne barin nichte fur fich. fondern: mo Bott mobl binaus wolle, weiter nichts! Was ibm dann Gott zuteilt, das nebm er unmittelbar aus Bottes gand, balt es fur fein Erwunschtes und fei darin gang obne Reft gufrieden. Befdeb es nun, dan ibm nachmals eine andre Weise beffer gefallt, so foll er gedenken: ,deine Weife bat Bott bir aufgegeben!" Sie wird mobl fur ibn die beite fein, das dari er Gott icon gutrauen! In der einen ergreife man alle gute Weise, und nicht blog ibre Besonderbeit. Denn ber Mensch muß je eines tun - alles kann er doch nicht tun - und muß je eines fein; in das eine aber foll man alles faffen. Denn wollte einer alles tun, bald dies bald das, und von feiner Weife laffen und die emes andern annehmen, die ibm im Augenblid beffer genele, das batte nur eine bedenfliche Unftatbeit gur Solge. Wie benn einer eber vollfommen murde, ber aus der Welt erstmale in einen Orden trate, ale mer aus einem Orden in einen andern übergebt, wie beilig

er auch gemesen mare. Das kommt vom Wechsel der Weise. Man ergreife eine gute Weise und bei der bleibe man - und beginne nicht beute eines und morgen ein anderes - unbeforgt, daß man bei diefer ets was versaume: mit Gott verzieht man nicht, so wenig Bott je selber in Verzug kommt. D Eines somit nimm von Gott, und darein ziehe alles Bute. Sindet fich's aber, daß es fich nicht vertragen will, daß eine das andere nicht bulbet, das fei dir ein gewisses Zeichen, daß es von Gott nicht stammt. Es ift nicht ein Gutes wider das andere! Wie unser Berr fpricht: "ein jedes Reich, das in fich felber geteilt ift, muß zu grunde gebn", und "wer nicht mit mir ift, der ift wider mich; und wer nicht mit mir sammelt. der zerstreut".) So auch sei dir's ein gewisses Zeichen: welches Gut ein andres, ob auch ein fleineres, nicht neben fich duldet, daß das unmöglich von Gott ftam: men fann. Es muß fordern und nicht gerftoren. Um es auf einen angemessenen und kurzen Ausdruck gu bringen, baran fein Zweifel verstattet ift: Der ge= treue Gott gibt einem jeden je fein Beftes! Gos viel steht einmal fest: er nimmt keinen im Liegen, den er ebensogut batte ftebend finden fonnen. Denn Bott, als das Gute, bat mit aller Welt nur immer das

D Es wird das Bedenken erhoben: "warum dem Gott nicht beizeiten die Leute von hinnen nehme, die er kennt als solche, die aus der Taufgnade fallen werden: daß nie stürben in ihrer Kindheit, eh sie noch zu Verstande kämen? Da er ja bei ihnen vorherweiß, daß sie fallen und nicht wieder ausstehen werden. Das war doch bei denen ihr Bestes!"

Beste im Sinn.

**G77** 

Daerwidere ich: Gott ist kein Vernichter irgend welches Wertes, sondern ein Vollbringer. Gott ist nicht ein Zerkorer der Natur, sondern ihr Vollender. Zerskörte Gott die Natur schon also im Beginne, so geschäh ihr Gewalt und Unrecht. So etwas tut er nicht! Der Mensch hat einen freien Willen, mit dem er kiesen kann gut oder bose, und legt ihm Gott vor: im Übeltun den Cod, im Rechttun das Leben. Der Mensch soll frei sein und ein herr aller seiner Werke, umzerstört und undezwungen! Gnade zerstört nicht die Natur, sie vollendet sie. Verklärung, das ist Gnade an ihrem Ziel.

Desomit gibt en nichts in Gott, das zerftere, was irgend Wesen hat. Sondern er ist ein Vollender aller Dinge. Also sollen auch wir kein kleines Gut, eine unscheinbare Weise, in und zersteren für eine amfehnlichere, sondern sie zu ihrer Vollendung bringen!

Des verlief unser Gespräch "von einem Menschen, der vorbätte, auss neue ein Leben zu beginnen", und beschloß ich's etwa in folgender Weise: Des muse dieser Mensch, unbeschadet seiner Sonders weise, werden ein Gottsucher und Gottsinder schlechtbin: zu aller Zeit, an allen Stätten und bei seder Art Leuten. In diesem Bestreben kann man obn' Unterlaß zunehmen und wachsen und nimmer zu Ende kommen mit Junehmen.

#### 15. Von der Selbstentaußerung

Win Menich, nehmen wir an, ziebe fich in fich zurud mit allen feinen Reaften, inneren wie aufteren. Das mit befindet er fich in einer Verfaffung, wo es in ihm lein Vorstellen noch sonst eine Einengung mehr gibt. Zugleich aber steht er ohne sede Betätigung innerlich und duperlich.

Da soll man wohl wahrnebmen, ob sich einem irgend ein Tun von selber darbiete. Spürt man aber keine Lust, sich an ein Werk zu machen und sich's anzunehmen, so werse man sich mit einem Auck hinein in irgend eine Tätigskeit, gleichviel, ob eine inwendige oder auswendige! Denn nie soll man sich, mag er noch so gut scheinen und auch sein, an einem Zustande genügen lassen, sozbald man sich dabei genötigt sieht zu härte und Geswaltsamkeit gegen sich selber. Wo denn doch auf einen eber die Bezeichnung paßt, man werde getan, als: man tue. Auf daß man hier ein Mittun lerne mit seinem Gott.

D Nicht als ob man damit seiner Innerlichkeit ents geben, entfallen oder ihr absagen musse: sondern in und mit und aus ihr muß man zu wirken lernen derart, daß man die Kinigkeit entlade in die Wirkslichkeit und die Wirklichkeit einleite in die Kinigkeit, und so gewohnt werde, in Muße tätig zu sein. Auf dieses Tätigwerden von innen her muß man das Auge richten und von da aus bewirken sein Lesen, Beten oder, ob es gebührt, ein äußeres Werk. Will jedoch das äußere Werk das innere zerstreuen, so halte man sich an das innere. Rönnten sich aber beide zussammensinden, das wäre das beste. Damit man ein Mittun hätte mit Bott.

D'fine Frage: "Wie foll man da ein Mittun baben, wo man sich selber und aller Betätigung ents fallen ist?"

Untwort: Ein Tun bleibt einem jedenfalls zu eigen, ein sonderbares allerdings: ein Vernichten seiner

felbit! Doch gebt auch die eigene Vernichtung und Selbstauflbfung nie fo weit, Bott muß auch bas in fich zu Ende bringen, fonft bapert es damit. Dann erft erlangt diefes Sichdemutigen ben notigen Grad von Pollfommenbeit, wenn Gott uns demutigt, burd uns felber. Damit erft genugen wir uns felber und dem Anipruch der Tugend, und nicht eber. D Srage: "Wie tommt Gott bagu, den Meufchen, gar durch ibn felber, zu vernichten? Es icheint, dies Sich felbit vernichten des Menichen mare von Bottes Seite nur ein Erboben! Wie es im Evangelium beißt: wer fich erniedrigt, der foll erbobt merben." Mntwort: 3a - und nein! Er foll fich gerniedris gen": und eben das gelingt ibm garnicht binlanglich. Bott tue ce denn! Und er foll "erbobt werden"! Dicht als ob dies Erniedrigen eines fei und das Erboben ein andres: fondern der bochfte Gipfel der Erbobung der fallt gerade in ben tiefften Abgrund ber Erniedrigung. Je tiefer zu Tal, um fo bober und gewaltiger gebt die Welle gu Berge. Je tiefer ein Brunnen, um fo bober Commt fein Waffer: Tiefe und gobe ift eine! Darum, je tiefer fich einer bringen tann, um fo bober ift er. Wie unser gerr spricht: "Wer der Grofte fein will, der werde der Kleinste unter euch!" Lo bangt eben eins am andern: wer der Bleinste geworden ift, der ift nuns mehr ber Allergrößte. Womit das Wort bemabrt und erfüllt wird, des Evangeliften: "Wer fich erniedrigt, ber wird erbabt."

D Überhaupt berubt ja alles Wesenbaste an uns einzig und allein auf einem Junichtewerden. "Sie sind reich geworden in allen Lugenden", also ftebt geschrieben. Traun! das wird nimmer gescheben, man werde benn guvor arm aller Dinge. Wer die Welt will binnehmen, der muß die Welt bergeben, das ift ein gerechter Rauf, ein Tauschen gleich um gleich wie ich unlängst schon einmal sagte. Darum, weil Gott fich felber famt aller Welt zu feiner Freunde Ligen bestimmt bat, barum will er uns allen Eigenhalt gar und zumal benehmen. Ja wahrhaftig! daran liegt doch Bott nichte, daß wir als unfer Eigentum ansprechen burfen, was mir gerad ins Muge fticht! Alle Baben, die er une jemale gab, naturliche wie Gnadengaben, gab er une immer nur unter der ftillen Bedingung, daß wir une nicht als Eigentumer fublen durften. Niemals bat er berart einem Menschen etwas gegeben, felbit feiner eignen Mutter nicht! Und um uns das nun geborig einzuschärfen, darum nimmt er uns oft beides, fo leibliches wie geistiges But. Denn auch an unfrer Ehre foll das Eigentum nicht uns gus fteben, sondern ibm. Überhaupt sollen wir alles nur baben, als sei es uns gelieben und nicht gegeben: fo Leib wie Seele, Sinne und Seelenfrafte, außres But oder Ehre, Freunde, Verwandte, Saus, Gof und alle Dinge. W

Was meint aber Gott, wenn er benen so eifrig nachsftellt? Daß er selber an ihre Stelle rucken will! Sierin liegt für ihn die größte Wonne und Ergögung. Und je besser und umfassender es ihm gelingt, um so grösser seine Freude. Je enger unser Aneignen der Welt, um so lockerer halten wir Ihn; und je weniger wir die Welt sest halten, um so eigner haben wir ihn samt allem, was er bieten kann. Als daher unser zerr von allen Gründen zur Seligkeit reden wollte, da setze er "Armut des Geistes" zum Zaupt ihrer aller: sie ers diffnet die Reihe, zum Zeichen, daß alle Seligkeit und

| Vollkommenheit samt und sonders ihren Ursprung vabe      |
|----------------------------------------------------------|
| in Armut des Beiftes'. Und das mit Recht! da das         |
| ein Grund ift, auf dem alles Gute aufgebaut werden       |
| fann; jeder andere ware nicht obne eine Beimischung      |
| von Besonderbeit.                                        |
| Daß wir uns der Dinge, die außer uns find, ledig         |
| halten, darwider will Gott une zu eigen geben, mas       |
| irgend im simmel ift, und den simmel felber mit          |
| allen feinen Braften, ja alles, mas je aus ibm erfloft,  |
| und aller Engel und geiligen eigenften Beng: daß das     |
| fo gut unfer Eigen fei, wie ibr's - im Maße, wie         |
| ich weniger Ligner von Dingen bin.                       |
| Dag ich aus meinem Gelbit ausgebe um feines              |
| willen, darwider will Gott mit allem, was er ift und     |
| leiften mag, uneingeschranft mein Eigen fein: recht mein |
| wie sein, nicht weniger noch mehr. Tausendmal mehr       |
| wird er mein Eigen fein, als je ein Mensch ein Stud      |
| erwarb, das er im Baften bat oder fich einwerleibt bat.  |
| Mie ward etwas dermaßen mein, wie Bott mein foll         |
| fein mit allem, was er vermag und ift!                   |
| Diefer Befig laft fic nur dadurch erringen, daß          |
| wir bienieden tein Bengrecht beanipruchen an uns feis    |
| ber und allem, was Er nicht ift. Und je wie diefe        |
| Armut volltommener und lediger ift, umfo be-             |
| fessener jener Besig.                                    |
| Wiederum darf es auch micht auf diese Wegengabe          |
| abgeseben sein: nicht einmal zwischendurch barf bas      |
| Auge darauf abirren, ob man andere je dergleichen        |
| gewinnen foll und beimtragen! Reine Liebe gum Buten,     |
| das ift der einzige Weg.                                 |
| Denn je lediger, besto einiger.                          |
|                                                          |

## 16. Von der Unbedürftigkeit

Dir follen haben als batten wir nicht und follen boch alle Dinge besitgen; so verlangt es der edle Lebrer Sanft Daulus, Der bat ohne Eigenhaft, der feinerlei Unspruch ers bebt weder auf das eigne Gelbst noch auf das, was außer ibm ift, nicht einmal auf Gott. Willst du wissen, was, berechtigtermaßen, ein armer Mensch' ift! Der ift wirflich arm im Beift', der alles das wohl entbebren mag, was nicht notig ift. Das bat, dem Sinne nach, icon Diogenes gefagt, der in feiner Conne nacht faß, und zwar zum gro-Ben Alexander, der alle Welt unter fich batte. "Ich bin", fprach er, "ein viel großerer gerr ale du! Denn ich babe mehr ausgeschlagen, als du in Befitz genommen baft. Was du fur groß achteft zu befigen, das ift mir zu gering, es erft noch ausdrucklich zu verschmaben!" V Der ift viel seliger, der der Dinge nicht bedarf, als wer auf ihnen fint als auf lauter Unentbehrlichkeiten. Der ift der Beste, der beffen entraten fann, was fur ihn nicht Notdurft ift.

De auch, wer am meisten verschmaben kann, der hat am meisten gelassen. Es nimmt sich gewiß stattlich aus, wenn einer zu frommen zweden tausend Mark Goldes bergibt und reichlich mit seinem Gelde Klausen und Klöster baut und alle Armen speist. Aber der ware viel seitger, der ebensoviel von Gotteswegen verschmabte. Der Mensch besäße ein rechtes Zimmelreich, der um Gott sich aller Dinge zu entschlagen sähig ware, gleichviel was Gott ihm gabe oder nicht.

De Go fprichft du: "Ja gerr, wenn's nur an einem nicht scheiterte, an meinen Schwächen!"

A gaft du Schmachen, fo bitte Gott bftere: ob ce benn nicht seine Ebre erfordere und ibm gefallen mochte, daß er fie dir abnebme, da du'e doch obne ibn nicht vermagit! Mimmt er fie dir ab, fo dant ibm. Und tut er's nicht, fo tragft bu's nunmehr von ibm ber: nicht mehr ale fundige Schwache, sondern ale forder liche Ubung, an der bu ein Verdienft erwerben und Beduld uben follft. Gei du gufrieden, ob er bir eine Bitte gemabet oder nicht: er gibt einem jeglichen, wie es fein Beites ift und fur ibn paft. Goll man einem einen Rod guidneiben, muß man ibn machen nach feinem Mag: der dem einen pagt, der pagt dem andern noch lange nicht, man mißt einem jeglichen besonders an. So gibt auch Bott einem jeden das Befte, wie's feiner überlegenen Einficht nach fur ibn am Plage ift. Surwahr, mer ihm bierin nur vollig vertraut, der nimmt und balt in der Pleinsten Babe fo viel, wie in der großeften. Wollte mir Bott geben, mas er bem Daus lus gab, ich ließ mir's weiß Gott gern gefallen! Doch da er mir's nun einmal nicht geben will - dem nur perschwindend wenig Leuten bestimmte er, in diesem Leben icon dergleichen zu erfahren -, weil er das mir nicht gibt, darum bleibt er mir genau fo lieb, fag ibm genau fo Dant und bin's genau fo gut zufrieden, das er mir's vorenthalt, wie wenn er's mir gibt. Einfach fein Wille wird mir genug fein! Überbaupt follte mir fein Wille fo lieb und wert fein: wo er es anders will, daß mir das lieber mare, als wenn er mir die Babe gegeben, in mir fich betätigt batte. Bo trug ich alle Baben in mir und alles Wefen: Bott und alle Rreatur mogen bann ibr Beftes ober ibr Boieftes dazu tun, fie tonnen mir's mit nichten benebmen. Wie tann ich ba flagen, wo aller Menschen Baben

mein Kigen sind! Wahrlich, so wohl fühl ich mich bei dem, was mir Gott tut, gibt oder nicht gibt, daß ich's nicht mit einem geller vergelten wollte, wurd' mir ein Leben beschieden, wie ich mir's etwa als bestes erdenken möchte.

Dan spricht du: "Ich fürchte, ich set nicht ges nug Sleiß daran und bewahr mich nicht, wie ich möchte!"

Das last dir leid fein: aber leid es mit Geduld und nimm's fur eine Ubung, so wirst du Frieden baben! Bott leidet gerne Schmach und Ungemach und will feines Dienstes und Cobes gern entbebren, damit die in fich Grieden baben, die fich ibm widmen und bingegeben find. Warum also sollten wir nicht Frieden baben, mag er uns geben ober mogen wir entbehren muffen! "Selig die da leiden um der Berechtigfeit willen," fo ftebt geschrieben, unser Berr felber fagt's. Surwahr, tonnte ein Dieb, den man im Begriff ftebt zu bangen, der's auch ehrlich verdient batte, weil er gestoblen hat, oder ein Morder, den man eben nach Bebubr entleiben will, konnten die fich in ihrem Bes mute zu der Einficht hinfinden: ,fieb, du willft es leiden um der Berechtigkeit willen, da man dir nur recht tut!" fie wurden ohne Umstände selig. Mögen wir noch so ungerechte Ceute sein: nehmen wir von Gott, was er uns tut, als von ihm aus gerecht, leiden wir "um der Berechtigkeit willen", fo find wir - felig. Dann aber Plage auch nicht! Darüber flage allein, daß du noch klagest. Daß du noch nicht zufrieden bist, dars uber beflage bich! Dag bu guviel baft! Dem wem recht war, der empfinge genau fo im Darben wie im Saben.

D'Aun sprichst du: "Ei sieh! Gott wirkt doch so Gros fies in manchen Leuten, sie werden dermaßen mit gotts lichem Wesen überkleidet: Gott handelt in ihnen, nicht mehr sie!"

Da bante Gott von ihnen aus, und gibt er bir's, in Bottes Mamen, fo nimm's! Bibt er bir's nicht, fo mußt du eben gutwillig barauf verzichten und alles ibm überlaffen. - Befdwer dich auch nicht mit der Srage, ob Bott beine Werfe wirfe, oder du: Bott mus fie wirken, sobald nur er dein Ziel, mag er wollen ober nicht! Rummer dich auch nicht darum, welch Wesen oder Weise Bott jemand anderm gebe! War ich dermaßen aut und beilig, daß man mich unter die Seihgen erbeben mußte, fo redeten die Leute und forschten binter mir drein, ob es . Bnade' ober Matur' fei, mas in mir ftectt, und tamen nie ins Reine. Wie vertebrt von ibnen! Las Gott doch schalten in dir, dem gib das Werk; und kummre bich nicht, ob er's naturlich' ober übernaturlich' gumege bringe! Beides ift, Matur wie Bnade, fein. Was gebt's dich an, womit's ibm past gu wirken in dir ober einem andern? Mag er doch feben, wie und wo und auf welche Weife! Irgends wer batte gern eine Quelle in feinen Barten geleitet: er fagt fich: damit ich Waffer befomme, da fcbiert's mich nicht im mindeften, welcher Gattung die Rinne ift, durch die's mir gufließt: ob eifern, bolgern oder beinern, ob roftig ober blant; wenn ich nur Waffer friege! Go tun auch die gar verfehrt baran, die fich damit beschweren: wodurch wohl Gott seine Werte gustande bringt in dir? ob durch ,Matur' oder durch , Bnade'? Las ibn nur machen und bab alleine - Srieden! W Denn so weit bist du in Gott, ale du im Frieden bift; und fo weit außer Bott, als außerm grieden.

Ift etwas in Gott, dasfelbe hat Frieden: soweit in Gott, soweit in Frieden.

Daran ermiß jeweils, wie weit du in Gott bist, und andern Salles: wo du Frieden, wo Unfrieden zu suchen hast! Wosern du Unfriedliches hast, muß dir auch nots gedrungen unfriedlich sein: Unfriede kommt von der Kreatur, nicht von Gott.

D Auch gibt es nichts in Gott, das zu fürchten wäre: alles, was in Gott ist, ist allein zu lieben. Und so gibt es auch nichts in ihm, worüber zu trauern wäre. D

Wer allen seinen Willen hat und Wunsch, der hat Frieden. Das hat niemand, denn deffen Wille mit Gottes Willen völlig eins ift. Diese Kinswerdung geb uns Gott. Amen.





## Das Buch vom Troste

Benedictus deus et pater domini nostri Jesu Christi etc.
(2. Kor. I, 2)



er edle Lebrer Sanktus Paulus fpricht diese Worte in seiner Epiftel: "Gesegnet sei Bott, der Vater unsers gerren Jesu Christi, ein Vater der Barmberzigkeit und Bott alles Trostes, der uns trostet

in aller unfrer Trubfal!"

Vilun gibt es dreierlei Trubsal, die den Menschen ans
fallt und bedrängt in diesem Elende: Schaden am außern
But; zum andern an unsern liebsten Freunden; zum
druten an uns selber, als Schmach und Ungemach,
Schmerzen des Leibes und Leid des Gerzens.

Dierum ist es mein Vorsag mit diesem Buch, zunachst aus der allgemeinen Lebre einiges vorzutragen, was geeignet ift, sich damit zu troften in allem seinem Ungemach, Betrübnis und Leid.

Ulnd bat man fid mande troftliche Wahrbeit bieraus angenommen, so findet man darnach bei dreißig Stude und Weisungen, jedes für fic allein sabig, sich mit ibm wohl zu troften.

Ulnd darnach findet man noch, im dritten Teil des

Buches, Vorbilder und Lehren in Worten und Wers ken, die weise Leute getan oder gesprochen haben, als sie selber im Leide standen.

## Erfter Teil

Das Allgemeine

21 le erftes muß man wiffen, daß ,der Weise' und ,die Weisbeit', ,der Wahrhaftige' und ,die Wahrheit', der Bute' und bie Bute', der Berechte' und die Berechs tiafeit' mit einander gleichsam Aug in Auge ftebn. Die Bute ift fein Gemacht, noch Beschöpf, noch Ausgeburt; aber fie ibrerfeits ift gebarend: fie gebiert ben Guten. Auch der Bute als solcher ift fein Bemacht und fein De: icopf, aber er ift geboren, ein Rind und Gobn ber Bute: die gebiert fich mit allem, mas fie ift, in ibn bin= ein, sein Wesen, Wiffen, Wunschen und Wirten gießt fie ftromend in ibn ein, und er empfangt es alles aus dem Bergen und innersten Grunde der Gute und aus ibr allein! Der Gute' und die Gute' find nicht mehr benn die eine Gute allein: bis auf den Unterschied eines Bes borenen und eines Gebarenden. Und doch ift dies Gebaren (der Gute) und Geborenwerden (in dem Guten) nur ein Wesen, ein Leben, Alles mas des Buten ift, das nimmt er beides, von und in der Gute: bier ift und lebt und wohnt er, bier erkennt er fich und alles andere und will und wirft mit und im Uns nicheauten - und diefes wiederum durch ibn - alle feine Werke. Nach dem wie geschrieben ftebt (und fpricht's der Sobn): "Der Vater, in mir bleibend und wohnend, wirft die Werke. Der Vater wirft bis nun, und ich wirke. Alles was des Vaters ift, ift mein, alles was mein ift, ift meines Daters: fein Beben ift W mein Nebmen."

W Moch ift zu bemerken: die Bezeichnung "bie Gate" folieft weiter nichts in fich, ale rein nur bas Butfein. Dagegen wenn wir fagen "ber Bute", bort man gleich beraus, daß fein Gutfein ibm verlieben ift, einfliefend und geboren von der ungeborenen Gate. In diesem Sinne fagt auch das Evangelium: "Wie ber Vater das Ceben bat in ibm felber, fo bat er auch dem Sobne gegeben, daß er auch dasselbe Leben babe in ibm felber." In ibm, beißt es, nicht burd ibn felber, denn der Vater bat es ibm verlieben. Was ich bisber bargelegt babe vom Guten und ber Gute, das gilt auch genau fo vom Wahrhaftigen und ber Wahrheit, vom Berechten und der Berechtigkeit. vom Weisen und der Weisbeit, von Gott dem Sobne und Gott dem Dater, von allem, bas von Gott geboren und feinen Vater auf Erden fennt, dem fich nichts Endliches, nichts Ungottliches eingebiert und in dem nichts fich erbildet als rein nur Gott. Sagt boch auch Santt Johannes in feinem Evangelium, daf allen denen Macht gegeben ift, Bottes Bobne gu merben. die nicht aus dem Blute noch aus Sleifches. noch Manneswillen, fondern aus Bott, aus ibm allein, geboren find. Mit bem Blute meint er alles, mas im Meniden nicht feinem Willen untertan ift. Mit bem Gleisches willen, mas zwar bem Willen untertan, jedoch mit Widerstreit und Ginneigung gu fleischlichem Begebren: es gebort gemeinsam der Beele und dem Leibe an, nicht eigentlich der Seele allein; bas von werden beren Vermogen mube und frant. Unter dem Mannes willen aber verftebt Sanft Johannes die bochften Brafte ber Seele, beren Matur und Wirliamfeit unvermengt ift mit dem Gleisch. Und fteben in der Beele lauterm Grunde, ftreng geschieden von Zeit und Ort und

allem, was auf die ein Absehen bat ober ihrer einen Machgeidmad; die mit dem Nichts nichts gemein baben; in denen der Mensch nach Gott gebildet, an denen er von Bottes Beschlecht und Sippe ift. Und doch! ba auch fie nicht Bott felber find, fondern in und mit der Seele ges schaffen: so muß sie auch ihrer noch entbildet, in Gott allein übergebildet, in ihm und aus ihm geboren wers den, fo daß er allein ibr Dater fei. Go find auch wir Sobn, Bottes eingeborener Sobn. Denn alles des bin ich Sobn, mas mich nach fich, ibm felber ebenburtig, bildet und gebiert: ein fogetaner Menich ift Gottes Sohn, der Gute der Gute Sobn, der Gerechte Sobn der Ges rechtigkeit. Mur als Sobn, ift auch er ein Ungeborens Bebarendes'; denn als ihr echter Sohn hat er dasselbe Wesen wie die Gerechtigkeit und tritt in alle ibre Eigens fchaften. W

D Surwahr! aus dieser Lehre insgesamt, die im beiligen Evangelium beschrieben ist und sich bestätigt vor dem naturlichen Licht der vernunftbegabten Seele, sindet einer mahren Trost fur all sein Leid.

Dennet Augustinus spricht: "In Gott gibt es keine Serne noch Lange: willst du, daß er auch dir nicht sern noch lange sei, so süge dich zu Gott, denn da sind tausend Jahre wie der Tag, der heute ist." Ebens so sage ich: In Gott gibt es nicht Traurigkeit noch Leid noch Ungemach: willst du ledig sein alles Unsgemachs und Leides, so halte dich allein an Gott! Sicherlich! all dein Leid kommt nur davon, daß du nicht umkehrst in Gott: stündest du in die Gerechtigskeit allein gebildet und geboren, dich vermöchte so wenig etwas leidend zu machen wie die Gerechtigkeit,

wie Gott felber. Salomo bestätigt es: "Den Berechs ten betrübt nichte, mas immer ibm gescheben mag." Er fagt nicht: den gerechten Menschen ober Engel noch mas fonft ein bestimmtes Berechtes mare - benn das ift immer Bobn eines irdifden Vatere, ein endlich Ding, ein Bemacht und Befcopf, wie fein Vater auch. Sondern blog: ben Berechten. Als welcher nichts Erschaffenes zum Vater bat und gang nur Berechtige Peit', nur Bott ift. Darum tann Leid und Ungemach fo wenig in ibn fallen wie in Gott. Die Berechtige feit tann ibn nicht in Leid versenen, eitel Greube, Luft und Wonne ift die fur ibn: fonft wurd fie fich ja felber Leid bereiten. Und ibr Begenteil, das Ungerechte, Pann's erft recht nicht, denn alles Endliche liegt nief unter feinem Sug, ubt teinen Einfluß mehr auf ibn: ce gebiert' fich nicht in ibn, des Vater einzig Gott ift. V D Somit: es muß fich der Menich gefluffentlich feines Belbft und aller Rreaturen entbilden und feinen Dater kennen als Gott allein. So ift weder Gott noch Breas tur, weder Erschaffenes noch Unerschaffenes im ftande, ibn in Leid zu verfegen: all fein Wefen, Leben und Erkennen, fein Planen und Wirken ift aus Bott, in Bott, ift felber Bott.

D Noch ein Zweites muß man wissen, gleichfalls tröstlich in allem Ungemach, namlich folgendes: D Rein Zweifel, daß der gerechte und gute Mensch sich unvergleichlich, ja unaussprechlich mehr frent an jeder Betängung der Gerechtigkeit, als er oder selbst der oberste Engel Genuß und Freude empfindet an seinem naturlichen Wesen und Leben; wober die Zeiligen freblich ihr Leben gaben für die Gerechtigkeit. Nun sag ich: so dem guten und gerechten Menschen Schade

geschiebt von außen ber und er bleibt gleiches Mutes und im Frieden seines Gerzens unbewegt, so bestätigt sich, was ich behauptet habe, daß keinerlei Widersahrenis den Gerechten betrübt. Wird er dagegen durch den außern Schaden in Trübsal versetzt, wahrlich, so war's nur billig und Gottes gutes Recht, dieses Unzgemach zu verbängen über einen Menschen, der sich einbildete, auf dem Rechten zu sein, und ihn doch so kleine Dinge noch zu betrüben vermochten. Ist aber Gott damit im Recht, wahrhaftig, so darf er sich nicht betrüben, sondern sich dessen freuen mehr denn seinem teurer ist als diese Welt insgesamt; denn was hilft einem die ganze Welt, so man nicht mehr wäre?

Das dritte wissenswerte Wort ist dieses - eine naturliche' Wahrheit.

Der einige Brunnen, die lebendige Aber aller Gute, Weslichkeit und Wahrheit und des vollen Troftes ift Bott allein. Was nicht er ift, das trägt durchweg von Matur in fich Bitterfeit, Untroft und Leid und bringt nichts bingu zu der Gute, die von Gott stammt, Gott ift, fondern mindert, bedeckt und verbirgt die Guge, die Wonne und den Troft, den Gott gibt. Mun geh ich weiter: alles Leid kommt von Liebe zu dem, was mir ber Verluft geraubt bat. Ift mir alfo Verluft außrer Dinge ein Ceid, das ift ein fichres Zeichen, daß ich diefe liebe: liebe also in Wahrheit Leid und Untroft. Was ist da noch zu wundern, wenn ich webleidig werde! wo doch mein gerg bas Leid geradezu sucht, und mein Lieben das Gute, das Gott gebort, der Rreatur gibt. Bur Breatur febre ich mich, von der nur Unbehagen, ab lebre ich mich, von dannen Behagen und greube fließt:

und dann wundere ich mich, daß ich traurig bin! Wahrhaftig! unmöglich ist's für Gott und alle Welt, daß der
wahren Trost sinde, der Trost sucht bei den Rreaturen. D Wer aber nur Gott liebte in der Rreatur, und die Rreaturen in Gott, der fände wahren und rechten und gleichen Trost allenthalben: Mein gerz und meine Liebe begabt mit Gute auch die Rreatur. Auch dies eine Ligenschaft Gottes.



## Solgen die sonderlichen trostreichen Betrache tungen/ihrer bei dreißig

Minmal: Rein Unglud ift obne Glud, lein Verluft bloß Derluft, "Bottes Treue und wefentliche Gute", fagt Paulus, -leiden es nicht, daß Leid und Prufungen gang unertraglich und überschwanglich seien: immer schickt er auch etwas Troftliches, damit man fich bebelfen mag." Stimmen doch die driftlichen mit den beidnischen Meiftern darin überein: Bott und die Matur ließen es nicht zu, daß es ein ichlechtbin Bofes ober Ubles gebe. W D 3d fege, es befigt einer bundert Dutaten; davon verliert er vierzig, bleiben ibm fechzig. Will ber nun ftets an die verlorenen vierzig benten, fo bleibt er vergagt und rubelos. Wie tonnte einer auch je getroit und guter Dinge fein, der fich fold leidigen: Verluite gutebrt: malt ibn fic aus, icaut ibn an mit Beufgen und balt Zwiesprach mit feinem Schaben. Und ber mt wieder icon mit ibm, und taufden gartliche Blide! Bebete er fich flatt bessen zu den sechzig, die er noch

besigt, und den vierzig, die doch verloren sind, drehte er entschlossen den Rücken — bespiegelte sich in denen, sah die an und kosete mit ihnen: er würde ganz gewiß getröstet. Nur was ist und etwas Gutes ist, kann trösten; was aber nicht ist oder doch nichts Gutes, und mein nicht ist, sondern mir verloren, das muß unweigerlich Leid ergeben und trostlose Betrübnis. Mit Salomo: "In den Tagen des Leids und der Trübsal vergiß nicht der Tage des Guten und der Freude!" Duch das wird diesen Menschen trösten, wenn er besenken wollte, wieviel tausend es gibt, wenn die die sechzig Dukaten hätten, die du noch hast, sie kämen sich vor wie große Gerren und Damen und reiche Leute und wären von Gerzen sroh und des Dankes voll gegen Gott! D

Ibermals ein Trost. Liegt einer frank in großen Schmerzen seines Leibes, hat aber doch seine Bebausung und seine Notdurst an Speis und Trank, am Rat der Arzte, am Dienst seines Gesindes, an Rlage und Beiwesen seiner Freunde: was soll der machen? Was machen denn arme Leute, die dasselbe und noch viel schlimmeres Ungemach erdulden: und haben niemand, der ihnen einen Schluck Wasser reiche? Sie mussen sich das nackte Brot suchen in Regen, Schnee und bittrer Ralte von Jaus zu Jaus! Darum, willst du getröstet werden, so vergiß derer, denen es besser geht, und denke nur an die, die noch übler dran sind.

Surder nun sag ich: alles Leid tommt vom Schägen und Lieben, Liebe ift Leides Anfang und Aussang. Darum: hab ich Rummer um vergängliche Dinge, so hab ich noch Liebe und Schägung furs Verzgängliche, hatte also nicht Gott lieb "von ganzem

Bergen", nicht mit ber Liebe, die er von mir verlangen Pann. Was Wunders alfo, wenn er Verluft und Rummer über mich verbangt? "Zwar wollt ich, Berr, bich nicht verlieren" ruft Augustinus que, "ich wollte aber neben dir die Rreaturen besigen: meine Bier mar fould, barum verlor ich bich! Denn dir ift's uns erträglich, daß man neben dir, der Wahrheit, auch die faliden Breaturen benige." Und fagt anderemo: ber verrechne fich in seinem Beig, der fich nicht mit Bott allein begnugt; benn wie tonne ben Bottes Babe in feinen Beichopfen gufrieden ftellen, der mit Bott felber nicht zufrieden ift! Einen auten Menschen foll nichts befriedigen noch troften, sondern ibm eine Dem fein, mas Botte fremd und unangemeffen ift. Er foll allzeit fprechen: "Gerr Bott und mein Troft, weiseft du mich irgend zu anderm ale zu dir, so gib mir auch im andern immer nur bich; benn mich verlangt nach anderm nicht!" Wie Mofes, da ibm der gerr alles Bute gelobte und ibn ins beilige Cand fandte, bas doch pordeutet auf das Simmelreich - der da iprach: D derr, ichide mich nicht fort, bu wollest benn felber mitfommen!"

D'Alle Neigung, Lust und Schätzung erwacht am Abnlichen, jedwedes Ding liebt sich selbst in seinem Ebenbild: der Reine liebt das Reine, der Gerechte das Gerechte. Und der Mund des Menschen redet von dem, was ihm das Junigste ist: wes das Zerz voll ist, des läuft der Mund über, spricht unser Zerr; und Salomo: des Menschen Arbeit ist in seinem Munde. Dagegen sich bingezogen füblen aus Äusere, am Trostesbaren Trost und Erquickung sinden und von dem mit breitem Behagen reden, das ist ein rechtes Zeichen, daß statt Gottes die vergänglichen kurzlebigen Breaturen in

eines Menschen Bergen baufen. Schamen aber follte fich ein madrer Menich vor Gott und vor fich felber, wem er noch gewahr wird, daß nicht der Vater' in ibm lebt und wirft, sondern die leidige Rreatur in ihm noch ihr Wefen treibt. Darum ruft David im Pfalter und Flagt: "Tranen waren mein Troft Tag und Macht, derweil man zu mir sprechen konnte: wo ift dein Gott?" Schamen follt er fich auch vor guten Leuten, fo fie foldes an ibm gewahren muffen. Miemals über Ders luft und Leid foll ein wadter Mensch Blagen: darüber allein soll er flagen, daß er sich noch auf Klage und Leid ertappt. Die Meister lehren, unterhalb des Sims mels sei Seuer, weit und breit, durch nichts von ibm geschieden, eine gewaltige Glut: und doch wird der Simmel nicht im mindesten von ihm berührt. Aber der Seele niederstes Vermogen, beißt es in einer andern Schrift, ift edler als der bochfte gimmel, Wie alfo mag fich einer vermeffen, er fei ein ,himmlischer' Mensch und sein Berg im Simmel', der noch berührt und in Mitleidenschaft gezogen wird von so Pleinen Dingen!

Jo gehe weiter. Ein guter Mensch kann der nicht sein, der sich dessen weigert, was Gott ausdrücklich will. Weil es ein Widerspruch ist, daß Gott etwas anderes wolle als Gutes; sondern eben indem Gott es will, wird es und ist es notgedrungen das Gute, ja das Beste. Da lehrte unser herr die Apostel (und uns in ihnen) und beten wir alle Tage: "dein Wille geschehe", und doch, wenn dann Gottes Wille kommt und wirklich wird, so klagen wir und sind traurig und betrübt! Seneca, ein beidnischer Meister, fragt: Was ist der beste Trost in Leid und Ungemach! und

antwortet: Das man alles so binnehme, als ob man es gewunicht und erbeten babe! Alfo, wenn bu gewunicht baft, gang quebrudlich, nach Bottes Willen moge alles geicheben, und es geschiebt: fo fei boch nicht ungehalten! Ebenfalls ein beidnischer Meifter bat das Wort gesprochen: D Surft und oberfter Vater und einiger gerr des boben gimmele! was du auch willft, ich bin's bereit: gib mir Willen, und gib ibn nach deinem Willen! Dem auter Mensch sollte zu Bott soviel Vertrauen und Zuverficht baben und ibn fur fo gut tennen, daß Bott es bei feiner Bute und Liebe unmöglich mitan: feben merde, daft ibm ein Leid widerfahre, er wolle ibm benn entweder ein großeres Leid bamit eriparen, ober ichon auf Erden ibn reich entschädigen, ober etwas ungleich Wertvolleres dadurch zu ftande bringen, das feinen Rubm nur um fo berrlicher mehre. Doch wie dem auch fei, genug, daß es Bottes Wille ift! dermaßen foll des guten Menfchen Wille mit Bottes Willen geeinigt und verschmolzen fein, daß er das: felbe wolle wie Bott: und wenn's fein eigner Achade, ja seine Verdammnie mare; wober Sanft Paulus municht, ger wolle von Gott geschieden fein um Bott und Seiner Ebre millen". Go erzogen gum Tod der Gelbitheit, so dem eignen 3ch entbildet und übergebildet in Bott, der allein ibm noch Geligfeit ift, muß der Vollkommene fein, daft er von fich felber und irgendwelchen Dingen nicht mehr mide, fondern nur von Gott, und feinen Willen fenne ale Bottes Willen, und Bott gertenne, wie Bott ibn ertennt". Bott - fagt Santt Paulus - ertennt und liebt und will in allen Dingen nur fic, um feiner felbit willen. Und unfer Gerr: das ift das ewige Leben, Bott erkennen allein! Demgemäß die Meister behaupten, daß die Seligen im Simmelreich die Areaturen erkennen, nicht vermöge ihrer Sonderbilder: sondern in dem einigen Urbild, welches Gott ist und darin Gott sich und die Welt so weiß wie liebt und will.

Ulnd eben das lebrt uns beten Gott felber, wenn wir fprechen: Vater unfer, der du bift im Simmel, gebeiliget merde dein Mame: dich allein will ich bekennen! Bu une tomme bein Reich: ich habe und fenne fein Reich ale dich mit beinen Schatten. Dein Wille geschehe auf Erden, das heißt in uns wie im Simmel, gleich wie in Gott felber. fogetaner Mensch ift bermaßen einhellig mit Bott, baß er dasselbe will mit Bott, und in der Weise, wie Gott es will. Und barum, wenn benn boch Bott auch irgendwie will, daß ich Gunde getan habe, fo werd ich nicht wollen, ich batte fie nicht getan! Denn fo geschiebt ja eben Gottes Wille auf Erden, das ift in Miffetat, wie im Simmel, das ift im Rechttun; fo will man "Gott um Gottes willen ents bebren, von Gott um Bottes willen geschieden sein." Und das ift allein rechte Reue uber meine Gunde. fo ift fie mir Leid fonder Schmerzen, gleichwie Bott um alles Bofe Leid tragt fonder Schmerzen. Arger fenn ich gar fein Leid als um Gunde, mocht ich doch micht Gunde tun um feinen Preis der Welt, ob auch taufend Welten emiglich sollten mein sein: und doch ein Leid sonder Schmerzen, wenn ich es nehme und schöpfe aus Bott und Bottes Willen. Ja, ein fo ge= artetes Leid ift geradezu eine Vollkommenbeit! Denn fie fließt und entspringt aus der lauteren Liebe, der nie getrübten Bute und Freude Bottes. Go bemabrt und

vermirklicht fich, mas ich in biefem Buchlein gefagt babe: daß der gute Menich, ale folder, eintritt in alle Eigenschaften der Gute felber, die da Bott ift. - Mun neb! welch Wunder doch an Leben fubrt der Menich. auf Erden icon im Simmel', in Bott: auch Unbeil muß zu feinem geile dienen, und leid wie lieb find beide unter ibm! Ulnd dabei merte, in demfelben fonderlichen Crofte, aleich noch folgendes. Befin ich die Bnadengabe, von der ich eben geredet babe, fo bin ich allzeit und allem gegenüber gleichermaßen getroft und frob: und benn ich fie nicht, fo werd ich ibrer entbebren vermoge des gettlichen Willens. Will Bott geben, nun fo laß ich mir's in Gottes Mamen berglich gern gefallen. Will er aber nicht geben, nun bann nicht: ich verzichte barauf in demfelben Willensafte, mit welchem Gott es nicht will! Dann nehm ich eben Verzichten und Michte nehmen. Was tut's mir denn! Sicherlich! eigentlicher nimmt man Bott im Entbebren, als im Empfangen. Betommt man, fo tragt die Babe icon in fich felber, was einen frob macht und getroft. Befommt man aber nicht, fo bat, fo findet noch weiß man nichts, deffen man fich freue, ale Bott und Gottes Willen

Auch dies ein Crost, andrer Art. Sat semand außres Gut verloren oder seine Freunde, seine Verwandten oder sein Auge oder sonst dergleichen, so kann er gewiß sein, wenn er das um Gottes willen sich gutlich gestallen lätzt, so bat er alles das bei Gott gut zu der Mindestsorderung, darunter er diese Verlegung nicht rubig binzunehmen gewillt war. Jemand verliert ein Auge: möcht er nun das nicht missen um tausend

Ø

allein!

Dufaten ober mehr, so bat er gerad soviel fich bamit bei Gott aufbehalten. Darauf zielt es vielleicht, wenn unfer gerr fagt: "Beffer, du tommft mit einem Auge ins ewige Leben, als mit zweien verloren gehn!" D Auch der Aussoruch: "wer laffet Vater und Mutter, Schwester und Bruder und was fonft, der foll wiederempfangen bundertfach und bazu bas emige Leben", laft fich vielleicht in diesem Sinne nehmen. Wobei zu bemerken ift, daß wie jede Tugend so auch die Bereitschaft zu geduldigem Erleiden eine gewiffe Ausschlagsweite bat, wie wir ja auch feben, daß einer von Matur iconer und kunftreicher ift als der andere. Also behaupte ich auch, kann einer gang wohl ein guter Mensch sein und doch berührt und ins Wanken gebracht werden von naturlicher Liebe zu "Vater und Mutter", weniger oder mehr, ohne doch abfällig zu werden von Gott und der Gute: und doch ift er nur in dem Maße gut und beffer, je weniger er getroftet, berührt, ja nur gewahr wird einer naturlichen Liebe 3u Dater und Mutter, Schwester und Bruder" und - zu fich selber. Dennoch, wie ich schon vorbin gefagt habe: Rann einer das nehmen als inbegriffen im gottlichen Willen, wiefern es Bottes Wille ift, daß die menschliche Matur Diese Schwachbeit babe - fcon fraft feiner Gerechtigkeit, von des erften Menschen Gunde ber, aber auch wenn das nicht der Sall mare -: er war durchaus im Rechten und wurde ficherlich getroftet im Leide. Dies meint er, wenn Sankt Johannes fagt: "das mabre Licht leuchtet in der Sinsternis", und Sankt Paulus: "die Tugenden werden vollbracht in ber Schwachheit".) Und mochte ber Verbrecher aus aufrichtiger, voller und freier Überzeugung den Cod auf fich nehmen aus Liebe gur gottlichen Berechtigfeit,

fraft welcher Gott will, daß der Ubeliater getotet merbe: gang gewiß! er wurde bebalten und bliebe bei den Seligen. Dem Gottes Wille ift nur unfer geil und Seligfeit.

Lin neuer Trost ist: man sinder wohl niemand, dem micht an semandes Leben so viel gelegen ware, daß er nicht gerne ein Auge entbebren und ein Jahr lang blind sein wollte, wosern er bernach sein Auge wieders bekame und seinen Freund dadurch könnte vom Tode eribsen. Wenn er also für einen Menschen, der doch in kurzen Jahren sterben muß, sein Auge ein Jahr lang zu missen bereit ist, so sollte er's billig auch die zwanzig oder dreibig Jahre, die er eiwa noch zu leben bat, gern entbehren: er soll es, damit er sich selber in Lwigkeit selig mache und ewiglich Gott zu schauen bekomme in seinem göttlichen Lichte, und in Gott sich und alle Kreatur.

Diermals ein Troft. Ein guter Mensch, sofern er ein Guter ist, aus der Gute allein geboren und deren Ebenbild, da past er nicht recht unter die endlichen Dinge und süblt sie als Widerwäringkeit und Beemsträchtigung. Sie verlieren, bedeutet daber sür ihn, etwas Leidiges, Unbequemes loswerden — wenn man die Sache recht ansiebt. Und Leid loswerden ist doch ein wahrer Trost! Voll Unfriede, Leid und Untrost ist alles dußre Gut, darum soll der Mensch über seinen Verlust nicht klagen, beklagen soll er nur, das Trost und Friede ihm unbekannt, der Trost ihn noch nicht zu trösten vermag: darüber soll er klagen, daß er noch nicht ganzlicher der Endlichkeit entbildet, und eingebildet und eingepflanzt und ganz nur ein Bild geworden ist der Gute selber.

Juch sollen wir in unserm Leid gebenken, daß Gott, die Wahrheit, nur Wahres spricht und bei sich selber gelobt. Entsiele Bott seinem Worte, seiner Wahrbeit, er entsiele damit seiner Gottheit und ware nicht mehr Gott: "Wort beißt bei ihm "Wirklichkeit". Und sein Wort ist es: "unser Leid solle verwandelt werden in Sreude". Bein Zweisel nun, wußt ich, daß alle Steine auf meinem Rücken verwandelt sollten werden in lautres Gold: je mehr Steine ich zu schleppen hatte und se größere, um so lieber waren sie mir.

und Ungemach.

Jod ein anderes, abnlicher Art. Rein Gefäß kann zweierlei Trank in sich bergen: soll es Wein halten, fo muß man das Waffer ausgießen, daß auch nicht ein Tropfen bleibt. Darum, willit du die gott: liche Greude in dich fassen, so mußt du notgedrungen die Endlichkeit ausgießen und entschutten. "Beuß aus," fo fpricht Augustinus, "auf daß du erfüllet werdent; verlerne das Lieben, auf daß du Lieben lerneft; Pebre dich ab, auf daß du bergugelebrt werdeft!" Bang eigentlich: mas nehmen und emp= fanglich fein foll, das foll und muß leer fein. Die Meister sagen uns: batte das Auge dort, wo es mabr= nimmt, Sarbe an fich, es nabm weder bei fich noch bei andern Dingen Sarbe mabr: weil es aller Sarbe bar ift, darum fieht es Sarben. Die Wand bat eine Sarbe: und darum gewahrt fie weber die eigene noch überhaupt eine, versvurt auch feine Luft an ibr, am Goldenen nicht mehr als am Roblschwarzen. Das

W

Auge bat fie nicht: und bat fie darum mabrhaft; denn es erkennt fie mit Luft und mit Wonne. Darum benn, je makellofer die Vermogen ber Beele find, je weniger voreingenommen, umfo unbeeintrach. tigter und umfanglicher nimmt fie, was fie bann noch aufnimmt, fablt umfo großere Wonne und wird umfo inniger mit dem Aufgenommenen eine. Bis gulent das bodite Dermogen, das aller Dinge bar und mit bem Michtigen rein nichts mehr gemein bat, nichts Beringeres in fich nimmt ale Bott felber in feinem Ligenwesen, Und sprechen die Meifter, daß diefer Kinowerdung, dem Durchbruch', an Wonne fich nichts vergleichen mag. "Selig", fo fpricht im Evangelium febr bemertenowert unfer gerr, "find die Armen im Beifte". Arm ift an Beift, wer teinen bat; und gemeint ift: wie das Auge arm und bloß ift aller Sarbe, und eben darum empfanglich fur fie, so ift auch, wer arm ift an Beift, empfanglich fur alle Beifter und allen Beift. Bott nun ift "ein Beift". Und bes Beiftes Srucht ift Liebe, Friede und Freude. Blanke Armut, bas Michtebaben, das Ausgeleerts fein verfehrt geradezu die Matur: ein luftleerer Raum macht Waller beraguf flimmen und noch manch andres Wunder, davon wir nun nicht zu sprechen baben. Und to auch, willft bu gangen Troft und greube finden in Bott, fo fieb, das du dich losmachst von den Kreas turen, von deren Troftungen. Glaub mir, folange die dir etwas fein tonnen, folange findeft bu nimmer reche ten Troft. Go bich aber nichts mehr gu troften vermag benn Bott, mabrlid, fo troftet er bid auch und mit und in ibm alles, mas Wonne ift! Eroftet bich, was nicht Gott ift, fo baft du weber das gier noch das Dort. Eroftet dich aber das Endliche nicht mehr

und sagt dir nicht zu, so findest du beides, das hier und das Dort.

War man imstande, einen Beder ganzlich zu ents leeren und leer zu erhalten von allem, was füllen mag, auch von der Luft, kein Zweisel, der Beder vergäße ganz seiner Natur: die Leere trüg ihn empor bis an den zimmel. So trägt arm und leer sein aller Endelichkeit die Seele empor in Gott.

Benfo trägt auf in die gobe Drang zum Gleichen und Liebesglut.

D Bleichnis zu fein, des Vaters, gibt man dem Sobne in der Bottbeit. Blut aber und Liebe dem beiligen Beifte. Dies Bleichnis, in allen Studen und fonder: lich in Sinficht auf das Erfte in der gottlichen Matur, ift eine Ausgeburt des Einen. Und diese Bleichbeit aus dem Einen, in das Eine, mit dem Einen ift Quell und Ursprung der ausblübenden glübenden Liebe. Das Eine ift quillend fonder allen Urfprung. Much das Ebenbild ift Quell, jedoch einzig fraft des Einen: es nimmt was es ift, auch daß es ein Quell ift, vom Einen und im Einen. Der Liebe aber eignet von Matur, das fie entspringt und ausfließt von zweien als ein schlechtbin Einiges. Niemals als ein Zwiefaches: als zwei eristiert Liebe nicht! Zweie als Eines, das gibt unweigerlich und naturgemaß Liebe. voller Drang und Blut und Begierde, "Alle Bewässer, ja alle Wefen eilen und fließen gurud in ihren Urquell", fagt Salomo. Eine Befraftigung deffen, was ich bes hauptet babe: Ebenbildlichkeit im Derein mit der Liebe drangt und brennt barauf, die Seele emporzuleiten und beimzubringen in den erften Urfprung, in das Eine, das unfer Vater ift, aller im Simmel und auf Erden. D

Daft fie Ebenbild ift, geboren vom Linen, giebt Die Beele in Bott, wie er bas Line ift in feiner ungeborenen Beschloffenbeit. Dies mein Gan; und beifen beugen wir eine einleuchtende Beftatigung: W Wenn das irdifche Seuer das golg entzunder und aufbrennen lagt als Sunten, fo empfangt es Seueres natur und wird zum Cbenbild jenes lauteren Seuers, meldes obn' jedes Mittel an der untern gummeles wolbung baftet: und im Sandumdreben vergist und verlagt es "Vater und Mutter, Bruder und Schweftern auf Erden" und eilet und jagt empor gen den "bimms lifden Vater". Gein Pater biemeden (des Suntens) ift das Seuer, feine Mutter ift das Boly feine Bruder und Schweftern find die andern gunten. Und ihrer wartet der erfte Sunte nicht, er eilet und jagt gefdwind empor zu feinem rechten Vater, bem Simmel. Denn wer's recht erkennt, der weiß wohl, daß das Seuer, fo ichlechtweg, nicht der rechte Vater des Suns Pens ift: der rechte und mabre Vater alles Seuers und aller Glut ift der Simmel. Ullnd noch ift das gar febr zu bemerten, daß dies

Ulnd noch ist das gar sehr zu bemerken, daß dies Sunklein nicht allein lässet "Vater und Mutter auf Erden": noch mehr! es lässet auch und verzichtet auf sich selber", indem es, frast natürlicher Liebe, sich hinbegibt zu seinem rechten Vater, dem Simmel. Denn es muß ja unrettbar erlöschen in der Kälte der Lütte! Aber es will seine Liebe beweisen, die von Natur zu seinem wahren himmlischen Vater bat!

Dilnd wie wir oben vom Leersein sagten, daß, je weniger die Seele voreingenommen und bar und bloß der Endlichkeit und entleert von allem, was nicht Gott ift, darnach erfaßt sie Gott um so remer und

gottlicher und bebt Bott und fich auf in Gott - fie nebt, wie Sankt Daulus es ausdruckt, "Gott von Uns genicht zu Angesicht, nicht mehr bloß in einem Bilde" oder gegenständlich - so sag ich nun auch von der Cbenbildlichkeit und der Liebesglut: 3m Mage wie eines dem andern abnlicher ift, um fo befriger und schneller jagt es ibm nach, um so sußer und wonniglicher ift ibm sein Lauf. Je ferner es von sich felber kommt, fich und feinesgleichen immer unabns licher, um so abnlicher wird es dem, dem es nachjagt und zneilt, Und da Ebenbildlichkeit berfließt vom Einen, und zieht und lockt in der Kraft des Einen, darum gestillet noch befriedet sich weder mas da zieht, noch was gezogen wird, als bis fie in eins zusammens gebn. Darum fpricht der gerr im Propheten Jesaias, es solle hinfort weder gobe noch Tiefe geben; in dem Sinne: "fein Grad der Abnlichfeit, fein Seuer der Liebe tut mir genug, bis daß ich felber in meinem Sobne ericheine, felber in der Liebe (im beiligen Beift) ent: flammt und entzundet bin!" Auch unfer gerr Jefus Christus bittet feinen Vater, daß wir mit ibm und in ibm eins wurden - nicht nur mit ibm vereint, sondern ein schlechthin Einiges. D Sur diefen San baben wir ein wirflich einleuchtendes und beweisfraftiges Beispiel in der außeren Matur. Wenn das Seuer gundet und das Bolg in Brand fett, fo macht es bas Seuer zu etwas durchaus Seinem, fich felber Unabnlichem: es benimmt ibm feine gandgreif= lichkeit, die Balte, Schwere und Seuchte und macht es fich felber, dem Seuer, fortschreitend abnlicher. Doch gestillet noch geschweiget noch bescheidet nimmer sich so Sols wie Seuer bei keiner noch fo großen Warme und Sine und Abnlichkeit; als bis das Seuer fich felber in bas bolg gebiert. Und gibt ibm feine eigene Matur und auch fold Wefen, wie es felber bat, alfo, bas bas Bange nur ein Seuer ift, gleichbeschaffen, obne feden Beadunterschied. Und bier nun, eb das erft gu flande tommt, ba gibt's in einem fort ein Wuten und Briegen, ein Brafpeln und Streiten gwifden Seuer und Bolt Go aber alle Ungleichheit aufgehoben und abgetan ift, fo gestillet das Seuer, geschweiget das sols. W Und ich gebe noch einen Schritt weiter: Die vers borgene Braft der Natur bast inegebeim Abnlichfeit, genau fo wie gremdbeit, fofern and fie noch in fich tragt Unterschied und 3weiung! Und sucht in ibr das Kine, daran allein ihr dabei liegt. Gleichwie ber Mund am Weine nur den toftlichen Beschmad fcant und sucht: und batte das Waffer auch solchen auss gezeichneten Beschmad, so schäpte ber Mund ben Wein nicht bober ale das Waffer. Darum bab ich gefagt, daß die Beele alle Abnlichfeit baft und fie niemals um ibrer felbit, fondern nur um des Einen willen ichant. das in ihr verborgen und in Wahrheit , Vater' ift, ein Quell sonder Urfprung, aller Dinge im Simmel und auf Erden. Und darum fage ich: Solange erft Abnlichteit erfunden wird und am Lage liegt zwischen Seuer und Solz so ift da auch nimmer mabre Euft noch Schweigen, nicht Auben noch Genügen. Mit den Meiftern gu reben: bas Seuerwerben geschiebt mit Widerstreit, mit Ich und Web, ale ein unrubvolles Treiben innerbalb ber Zeit, die vollzogene Beburt aber des Seuers ift Euft und Freude fonder Zeit und Serne. Und Luft und Freude dunten niemand lange oder fremd. (Alles das liegt bereits in dem Musspruch unsers

Berrn: -Go die Grau bas Rind gebiert, fo bat fie

Leid und Pein; so aber das Rind geboren ift, so ist Leid und Pein vergessen.") Go ruft Philippus aus: "Gerr zeige uns den Vater, so sind wir zufrieden!" Denn Vater zielt auf das Line: in dem der Gleichs beitsdrang geschweiget und alles sich stillt, was Begierde nach Dasein hat.

D Nun wird man wohl schon offener erkennen, warum und wovon allein man ungetrost ist in seinem Leiden: nur davon, daß man außerhalb und fern von Gott ist, noch nicht bar und bloß der Endlichkeit, Gotte ungemäß und kalt an göttlicher Liebe.

Dine andere Erwägung: wer die beherzigen wollte, der wurde zuverlässig getröstet über außeren Verslust und Ungemach.

Din Mensch fährt einen Weg, tut dieses Werk, unterläßt ein anderes: da geschieht ihm ein Schade, er bricht ein Bein oder Arm, verliert ein Auge oder wird krank. Will er nun immer bloß gedenken: hättest du doch einen andern Weg genommen, hättest du das andre getan, dir war doch das nicht widersahren! so bleibt er ungetröstet und dem Leid unweigerlich versfallen. Da soll er lieber bei sich denken: und wärst du nun einen andern Weg gesahren, hättest ein andres getan oder gelassen, dir war ein viel schlimmeres Unsglück passiert! Und so würd er billig getröstet und froh

Dober ich setze solgenden Sall. Du hast tausend Dukaten verloren. So sollst du über sie nicht klagen, du sollst Gott danken, der sie dir gegeben hatte, so daß du in der Lage warst, tausend Dukaten einsach zu verlieren — aber auch: sie in Ergebenheit sahren zu

von Bergen.

W

laffen, Geduld daran zu üben und dir so ewiges Leben zu verdienen, was doch vielen tausend nicht vers gonnt ift.

W Moch einen Sall will ich seten. Sat einer fein gutes Austommen beseiffen mandes Jahr und verliert bas nun durch einen Schidfaloidlag: fo foll er weife fein und Bott banten. Indem er des Verluftes und feines Ungluces gewahr wird, kommt ibm überhaupt erft zum Bewustiein, wie gut er's vorber batte; und foll Bott danken fur das Bebagen, das er fo manches Jabr batte genießen durfen, und nicht unwirfch fein. Er foll bedenten, daß der Menich (ichon nach natur licher Wahrbeit) von fich aus nichts befigt als Schleching. Peit und Bebrechen, alles Bute bat Bott ibm nur gelieben, nicht gegeben. Wer's recht ertenut, der weiß. daß der bimmlifche Vater mohl dem Sohne und bem beiligen Beifte alles Bute gibt: aber ber Breatur gibt er's niemalen, ibr lieb er's nur auf Borg. Die Sonne fpender der Luft Warme, das Licht aber gibt fie ihr nur auf Borg; taum alfo, daft die Conne untergebt, so verliert die Luft auch icon das Licht, die Marme dagegen bleibt; benn die ift ibr zu eigen gegeben. Daber auch fprechen die Meifter: Bottvater ift dem Sobne gegenüber Pater, nicht gerr fund fo auch zum beiligen Beifte); erft Gott ale Vater, Gobn und beiliger Beift ift gert, ein gerr ber Breaturen. Wie ich es auszudruden pflege: Vater mar und ift Bott von Ewigfeit ber, aber erft indem er die Breas turen eriduf, ift er herr.

D'Aun sag ich: wenn denn doch dem Menschen alles Gute und Troffliche nur auf Borg gelieben ift, was bat er denn zu flagen, so Er es wiedersordert? Er soll Gott danken, daß er's ibm so lange verlieben bat!

Much foll er ibm banken, daß er ibm nicht alles mit einem Mal wieder wegnimmt. Was doch nur billig ware dem Menichen gegenüber, der zornig wird, daß er beffen einen Teil berausgeben foll, das nie fein ward und darüber er nie gerr gewesen. Bar wohl ruft daber Teremias der Prophet, da er begriffen mar in großem Leid und Rlagen: "D wie groß und mannigs faltig find Gottes Erbarmungen, daß wir nicht allzus mal zunichte werden!" Wenn mir einer feinen Rock, Wams und Mantel gelieben batte, nabm der feinen Mantel wieder, lieft mir aber in dem grofte den Rod und das Wams, ich sollt mich doch wohl schönstens bedanken und frob fein! Man muß fic das nur ein= mal flarmachen, wie furchtbar unrecht ich, bezuglich diefer Menich baben, fo wir irgend gurnen und flagen, wenn wir etwas verlieren. Denn indem ich will, das Gute, das ich benge, fei mir gegeben und nicht ge= lieben, so will ich gerr sein, will von Natur Bottes Sobn sein und vollkommen: und bin doch nicht einmal Gottes Sohn von Onaden. Denn Ligenschaft des Sohnes ift, fich gleich zu balten, wie auch die Gachen geben. (T)

21 uch mit diesem gilt's sich zuversichtlich zu durchdringen. Schon natürliche menschliche Tugend bes
sigt so viel Adel und Kraft, daß ihr kein außeres Werk
zu schwer noch groß genug ist, sich ganz darin zu bes
weisen und darzustellen. Und darum gibt es ein
inneres Werk: das nicht Zeit noch Ort beschließen
und beengen mag. Es steckt bierin etwas, was gotts
ähnlich, ja göttlich ist: den auch Zeit und Ort nicht
einschließt. Es ist allenthalben und allezeit gleich
gegenwärtig, auch darin Gott ähnlich, den keine Kreatur

vollständig aufzunehmen noch seiner Gate Ausbruck zu geben imitande ift. Wober es erwas Innigeres und Beres geben muß, ein Ungeschaffenes obne Mag und Weise, dabinein sich ber bimmlische Vater gang einbilden und ergießen und fo fich zur Ericbeinung bringen tonne, namlich den Sohn und den beiligen Beift. Bu bindern vermag das innere Wert der Tugend fo wenig jemand, wie Bott: es icheinet und leuchtet Tag und Macht, es lobt und fingt Gottes Ebre mit einem neuen Befang. (Wie David fpricht: "Singet bem geren einen neuen Besana, des Rubm ibm tommt von den Enden der Erde!") Das andre Wert ift nicht auf Gott aus, das duffere, das Zeit und Raum beschließen, das enge ift, das man bindern mag und bezwingen, das mude und alt wird durch Zeit und Ubung. Das Wert nur ift Bott lieben, ift ein Wollen des Guten um des Guten willen: wo alles, was der Mensch will und je mit lauterm und gangem Willen gewollt bat, in allen guten Werfen bereite geran ift. Auch barin vergleichbar mit Gott, von dem David fdreibt, daß alles, mas er haben will, bereite getan und vollbracht ift. DEine bandgreifliche Darftellung diefer Lebre baben wir am Steine. Deffen außres Wert ift, gu fallen und dazuliegen auf der Erde. Dies Wert tann gebindert fein: er fallt nicht federzeit und obne Unterlaß. Aber ein ander Wert ift ibm noch inniger, und das ift fein fletes Streben niedermarts. Dies tann ibm einiach niemand benehmen, weder Gott noch Rreatur, er verrichtet es obn Unterlag, Lag und Nacht. Ob er auch taufend Jahr dort oben lage, er ftrebt niederwarts nicht weniger und nicht mehr als wie am erften Tag. V Denau fo fage ich von der Tugend, fie babe folch ein inneres Wert: ein Wollen und Trachten zu allem

Guten, und ein Slieben und Widerfriegen gen alles, mas boe und übel ift, Bott und der Gute fremd. Je bofer ein Wert und Gott unabnlich, um fo größer ibr Widerftreit, je schwieriger aber und Bott naber, um fo leichter, luftiger und williger gebt's ihr von ber Sand. Und all ihre Blage und Leid - wenn über: baupt Leid in fie fallen tann - ift nur das, daß dies gottgewollte Leiden zu flein, und alle außern zeitlichen Werte zu Plein find, als daß fie fich gang und rund darin erweisen und erbilden fann! Und durch Ubung wird fie nur ftarter und durch Geben nur immer reicher. Nicht mocht sie das Leid erft überstanden haben: sie will und wollte von je nur immer leiden um Bott und das Bute. Leiden, nicht gelitten baben, macht ihre Seligfeit aus. ("Selig, die da leiden um die Berechtigkeit", fagt ja auch unfer Serr.) Ein folder bast geradezu das Belittenhaben als einen Sortgang und Verluft jenes Leidens fur Bott, an dem allein ibm liegt. Aus demfelben Brunde, behaupte ich, bast er auch das Leidenwerden; jedoch weniger dieses als das Gelittenhaben, weil dieses als etwas durchaus Vergangenes dem Leiden noch fremder und unabnlicher ift, mabrend bas Leidenwerden bas Leiden, an dem ibm liegt, doch nicht gang und gar ausschließt.

Sankt Paulus außert einmal, er sei bereit, Gott um Gottes willen zu entbehren, damit seine Khre und Ruhm gemehrt und ausgebreitet wurde, und man besbauptet, er habe dies gesprochen zu einer Zeit, da er noch nicht vollkommen war. Ich bin aber der Ansicht, dies Wort stamme aus einem vollkommenen zerzen. Oder man sagt, er habe gemeint, er wolle nur eine Weile von Gott gesondert und geschieden sein. Ich

aber fage: ein vollkommener Menich murbe fic von Bott ebenso ungern eine Stunde icheiden wollen und das genau fo fcmerglich empfinden, wie taufend Jahre. Und doch: wenn's Gottes Wille mar und zu feiner Ebre, fo fielen taufend Jahre ober eine Ewigkeit ibm ebenso leicht wie ein Lag ober eine Stunde! W Much darin ift bas innere Wert gottlicher Art und nimmt teil an gottlicher Ligenschaft, daß, gleichwie die gange Rreatur zu Gott bingu, ob es gleich taufend Welten gabe, nicht um ein gaar breit beffer ift ale Bott allein - fo auch behaupte ich und bab es eben ausgeführt, daß das außere Wert mit feiner Lange und Breite, feiner Vielfalt und Große rein nichts bins gutut gum Wert des innern Werks. Darum fann das außere Wert rubig flein fein, wenn nur bas innere groß ift. Aber das außere kann nimmer groß und gut fein, wenn das innere winzig ift ober gang fehlt: immer balt bereits das innere alle Brofe, Lange und Breite des außern Werkes in fich beschloffen. Wer all fein Wesen durchaus nur ichopft und ente gegennimmt von Bott, aus Bottes gergen, den nimmt Bott zum Sobne an und wird ale Bobn geboren in des himmlischen Paters Schoffe. Nicht also beim außern Wert. Vielmehr empfangt bas nur vermittelft des innern Wertes feinen gottlichen Behalt; ale welcher in ibm binausgetragen und binausergoffen wird in die von fich abgefallene, in die umPleidete' Bottbeit - ums fleider mit Unterschied, Vielbeit und Studwert, bers gleichen alles, gufamt der Abnlichteit, Bott felber fern und fremd ift. D Jene baften, balten und murgeln im Onten foledibin; die Breatur bagegen ift allgumal blind

fur die Gute und das Licht an fic und das Eine. In

welchem Gott seinen eingeborenen Sohn gebiert, und in ibm alle, die Bottes Rinder find und echte Bottes: fohne. Bier ift der Quell und Urfprung des beiligen Bentes'; von dem, nur weil er Bottes Beift, ja Bott felber ift, empfangen wird der Sobn': in uns! Ents flieuend von allen denen, die bereits Gottesibne find, im felben Maße wie fie reiner von Gott allein geboren, wie sie nach Gott und in Gott umgebilbet und entfremdet find aller Menge, der man doch noch bei den oberften Engeln als zu ihrer Natur geboria begegnet. - Noch aber, wer's wirklich recht erfassen will, entfremdet fich auch noch dem Guten, der Wahrbeit und allem, was auch nur im Gedanken und im Namen noch einen Wahn ober Schatten von Unter: ichied leidet! Und vertraut fich allein dem Kinen bar aller Vielfältigkeit und Unterschiede. In welchem alle Bestimmtbeit und Ligenschaft verloren gebt und eins ift; in welchem eine auch find Vater, Sohn und beilis ger Beift. Diefes Line, das macht uns felig! Je ferner wir ihm find, defto weniger find wir Sobn, deito sparlicher entspringt in uns und aus uns der beilige Beift; je naber bagegen, umfo mehr baben wir Anrecht auf den Mamen eines Gottessohnes, umso voller quillt von uns der beilige Beift. Das meint es, wenn unfer gerr, der Sobn in der Gottheit, spricht: "Wer von dem Wasser trinkt, das ich gebe, in dem entspringt ein Born und Quell des Waffers, das fich ergießt ins ewige Leben": und Sankt Johannes bemerkt bagu, er fpreche vom beiligen Meift. Der Bobn in der Gottheit gibt feiner Eigenart gemaß nichts Geringeres als ein Sohneswesen, die Gottgeborenheit: er gibt uns, Brunnen und Quell gu fein des beiligen Beiftes der gottlichen Liebe und volles

rechtes ausschließliches Befühl fure Eine, ben bimme lifden Vater'. Dann fpricht Des bimmlifchen Daters Stimme vom Simmel berab gum Sobn: "Du bijt mein geliebter Sobn, in dem ich mich gebegt und beimifc weiß - an die bab ich mein Moblgefallen!" 3meifellos, zu Gott begt niemand eine gureichende und reine Liebe, der nicht Bottes Bobn ift, denn die Liebe (der beilige Beift') entspringt und flieft nur vom Bobne: nur der Bobn liebt den Dater burd biefen und in diefem felber, und fich felber nur im Vater. D Sehr treffend fagt barum unfer gerr, bag felig feien die Armen im Beifte, will fagen, die nichts baben von eigenem, menschlichen Beifte, die blog gu Bott tommen. Santt Augustinus behauptet, ber ver: ftunde die Schrift am beften, der bloß alles Beiftes die Wahrheit der Gdrift in ibr felber fucht, das beint, der fie fucht mit dem Beifte, darin fie geschrieben und gesprochen ift, mit dem Beifte Bottes. ("Bott bat es uns geoffenbart in feinem Beifte", fagt Bantt Paulus; und Sanft Deter: alle die beiligen Cente batten geredet im Beifte Bottes.) "Miemand", bemerft Sanft Paulus, mag ertennen und wiffen, was in einem Menichen fei, ale der Beift, der in dem Menschen wohnt, und niemand mag wiffen, was in Bott ift, als der Beift Bottes und Bott felber." Treffend lautet darum eine Stelle in einer Gloffe: niemand tann Santt Pauli Schriften verfteben ober gar lebren, er babe benn ben Beift, in dem Banft Paulus geredet und geschrieben bat! Und das ift immer meine Blage, daß ungeflarte Leute, die vom Bottesgeifte ganglich verlaffen find und ibren groben menichlichen Stun noch micht abgelegt baben, urteilen wollen aber bas, mas fie boren ober leien in der Schrift; die boch geredet und geschrieben

ift im beiligen Beifte. Und nicht bedenten, baß ge= schrieben ftebt: "was unmöglich ift bei den Menschen. das ift moglich bei Gott, und ibm fogar etwas Belaus figes und Naturliches". Was fur die niedere Natur ein Ding der Unmöglichfeit ift, das ift der boberen Matur naturlich und felbstverständlich! Dierber gebort auch, mas ich eben gefagt habe: "ein guter Mensch, als Sohn in Gott geboren, liebt Bott durch diefen und in diefem felber", und fo noch manches Wort von dem Vorgeaußerten. Auch, was ich nun schon mehrmals angeführt habe: "ein guter Mensch, von der Gute oder in Gott geboren, trete in alle Ligenschaft ber gottlichen Matur". Mun ift, Salomo zu folge, das Gottes Ligenschaft, daß er alles nur um seinerwillen tut, er fieht dabei nicht außer fich, sondern bat immer nur fich selber im Auge: er ichagt und ichafft alles auf fich felber bin! Darum, fo der Mensch fich selber und alle Dinge lieb bat nur Bottes wegen und alle feine Werke nur tut zu Gottes Ebre, das ift ein Zeichen, daß er Gottes Sobn ift. W

D Gott, so sagten wir, schaft und schafft alles nur um seinetwillen; oder anders: er liebt um der Liebe, er schafft um des Schaffens willen. D Soviel steht zunächst fest: Gott hatte nicht seinen eingeborenen Sohn von Ewigkeit her geboren, ware das Geborenhaben unverträglich mit Gebären; darum sprechen die zeiligen: nur in der Weise sei der Sohn ewiglich geboren, daß er doch ohn Unterlaß noch immer geboren wird! Auch die Welt hat Gott nicht geschaffen, wenn das Geschaffensein ausschlösse das Schaffen: nur in der Weise hat er sie geschaffen, daß er sie doch ohne Unterlaß noch immer erschafft. Jede

Art Vergangenbeit oder Kunftigkeit ift Bott fremd und ferne.

Darum wer von Gott geboren ift als beffen Sobn, der liebt Bott um feiner felbit willen, bas beift, er liebt ibn um der Gotteeliebe und wirft seine Werte um des gotterfüllten Wirfens willen. Und wird der Liebe und des Wirtens nimmer mude, und was er liebt, ift ibm alles nur eine einzige Liebe. Damit bes mabre es fich. das Bott die Liebe ift. Aber auch, mas ich oben fagte: daß der gute Menich immer darauf aus ift gu leiben um Gott, und nicht blog immer bas Leiden binter fich zu baben. gat er doch, was er wunicht. Er wunicht, durch Gott zu leiden - und erleidet ibn. Und eben in diesem Dunfte ift er Bottes Bobn, nach ihm und in ihm geformt. Der liebt um feiner felbit millen, das beißt, er liebt um ber Liebe und ichafft um des Schaffens willen; und des balb liebt und ichafft er obne Unterlaß: Lat ift feine Matur, fein Wefen, fein Leben, feine Beligfeit, Ebenfo furmabr der Gottessobn, der gute Menich, soweit er Bottes Bobn ift: durch Bott gu leiden, burch Bott gu tun, das ift fein Wefen, fein Leben, fein Schaffen, feine Beligfeit. "Belig, die ba leiben burch bie Berech. tigteit!" fpricht unfer berr. D

Und so sag ich denn zum dritten Male: ein guter Mensch, als solder, bat Gottes Eigenschaft! Nicht allein darin, daß er, was immer er wählt und wirkt, nur Gottes wegen liebt und tut. Sondern er liebt und tut es auch einzig um seiner, des Liebenden willen! Denn das, was er liebt, ist Gott. Vater, der ungeborene, der, welcher liebt, ist Gott. Jater, der geborene. Nun ist der Vater im Sobne, und der

Sohn im Vater: "Dater' und "Sohn' find eins, im ,beiligen Geifte'.

Davon, wie der Seele Innerstes und bochstes schöpfet und in sich nimmt den Sohn Gottes und wir auch Gottes Sohn werden in des himmlischen Vaters Schoß und herzen, das suche am Ende dieser laufenden Aussührungen in dem Sermon , Vom edlen ,Menschen'.

meiter bedenke man dies. Schon in der Matur ift der Eindruck und Linfluß der übergeordneten Matur jedem Wesen erfreulicher und wonnesamer denn feine eigne Matur und Wesenbeit. Das Waffer flieft von fich aus niederwarts zu Tal, sein Wesen verlangt es fo. Doch unter dem Kinfluß des Mondes oben am Simmel verleugnet und vergift es feine eigentliche Matur und fließt bergan in die gobe. Und fallt ibm bies Aussichselberfließen viel leichter als der Sluß niederwarts. Bieraus Ponnen wir abnehmen, daß es uns etwas Gelbitverständliches und Freudiges fein mußte, unfern naturlichen Willen zu laffen, auf uns felber zu verzichten und völlig aus uns zu geben in allem, was Bott uns auferlegt. Das ift auch einer guten Auslegung nach gemeint, wenn unser gerr spricht: "Wer zu mir kommen will, ber muß auf fich felber verzichten und - fein Breug aufheben"; es bedeutet: er muß ablegen und von fich tun alles, was Breug und Leid ift! Denn ficher! wer auf fich felbst verzichtet batte und mare gang aus fich bers ausgegangen, dem tonnte nichts ein "Rreug' fein oder ein Leid: es war ibm alles eine Wonne, eine Freude, eine Bergensluft. Ein solder schritte mabrhaftig in

Bottes Suftapfen. Denn fo wie ben nichts mag betruben noch in Leid versegen, so wenig konnte diesen Menschen erwas verftoren ober leidig machen. Jenes Wort also unseres herrn ift nicht allein ein Bebot. wie man gunachft mabnt und behauptet: es ift ein Belbbnis und eine gottliche Belebrung, wie bem Menichen all fein Leiden und Tum, fein ganges Leben wonniglich und froblich wird, eine Verbeigung mehr, denn ein Bebot! - Wer alfo geartet ift, der bat alles, was er will und will nichts Ubriges. Was gleichfalls binauslauft auf Beligteit. Belig, die ba leiden durch die Berechtigkeit", fpricht unfer gerr. W Ulnd weiter, in jenem, "ber vergichte auf nich felbft, bebe fein Breus auf und - tomme gu mir" liegt bereite: damit er Sobn werde, wie ich es von Beburt bin; Gott ift basselbe Line, bas ich bin; aus welchem ich schöpfe, indem ich mit meinem inneriten Wesen innes bleibe in des Vaters Schoff und Bergen! "Dater", fo fpricht ja der Gobn, "ich will, daß wer mir folgt, wer zu mir tommt, daß der fei, wo ich bin!" Miemand kommt wirklich zum Gobne, als wer felber Gobn ift ober Bobn wird. Und niemand ift mo der Bobn ift. ale wer in des Vatere Schos und Bergen' ift: Eines im Einen, das ift des Sobnes Statte, "3d will fie fubren in eine ftille Einsamkeit und ba fprechen gu ibrem gergen!" Der Dater rebet es. gerg gum gergen, Eins in Einem, fo liebt es Gott, alle Fremdbeit und Serne bast er. 3um Einen loct und giebet Gott, Eines fuchen alle Breaturen, felbit die niederiten Breas turen suchen bas Eine. Das bann die oberften auch wirflich erspuren; und emporgelocht werden über die Matur, und überbildet ichauen bas Linig. Eine in fich felber! W

Lin Croft ift auch, dieses sich vorzuhalten. Es ift der Natur schlechthin unmöglich, ein Wesen zu gerbrechen, zu ichabigen ober irgend angutaften, wofern fie nicht damit auf einen boberen Wert binguswill. Nicht genugt es ibr, daß sie ein gleiches schaffe, sie will durchaus ein befferes. Ein weiser Urzt wird nies male den franken Singer berühren, damit er dem Menschen nicht webe tue: außer wenn er dem Singer und damit dem gangen Menschen zu belfen und wohls gutun vermag. Ramn er den Menschen samt seinem Singer beffern, gut! Wenn aber nicht, fo schneidet er den Singer weg, damit er den Menfchen beile. Beffer jedenfalls, den Singer allein preisgeben und den Menschen erhalten, als beide, der Singer und der Menich, verderben! Beffer ein Schade als zwei, sons derlich wo der eine viel schlimmer ware als der andere. Man bedenke auch, daß der Singer, die gand und fo jedes Blied den Menschen, deffen es ein Glied ift, viel lieber bat als fich felber und fur ibn fich unbedacht mit Freuden in Mot und Schaden gibt. 3ch habe ficherlich recht, wenn ich sage, es liebe das Glied fich felber Aberhaupt nur, weil und fofern es Blied ift. Darum war's recht und naturlich, ftund es anders mit uns recht, daß auch wir uns felber nur liebten fur und in Bott. War dem fo, so war und alles leicht und eine Wonne, was immer Gott von uns und in uns vers langte. Zumal wir ja wußten und gewiß maren, daß Bott noch ungleich weniger einen Ausfall oder Schas den zulaffen murde, außer wo er eine erheblich größere Sorderung barin erblickte und plante. Wahrhaftig, wer das Gott nicht zutraut, da ift's nur billig, daß er Leid und Ungemach trage!

Lin andrer Croft. "Gott zuchtigt, die er liebt und zu Bobnen annimmt", fagt Gantt Paulus. Lo gebort dazu, wer Bobn ift, das der auch leide. Weil der Sobn in der Gottbeit in der Emigfeit nicht leiden konnte, barum fandte ibn der bimmlifche Dater in die Zeit, damit er Menich wurde und leiden tonne. Willft du nun da Bottes Bobn fein und doch nicht leiden. jo but du febr im Unrecht! 3m Buch der Weisbeit ftebt geschrieben: "Bott pruft und versucht, wer gerecht fei, wie man Gold pruft und brennt in einem Schmely ofen". Es ift ein Zeichen, daß der Ronig oder Surft in einen Ritter großes Vertrauen fegt, wenn er ibn im Streit in die erfte Reibe ftellt. 3ch babe einen geren gefannt, der die Bewohnbeit batte, wenn er einen in fein Befolge aufgenommen batte, daß er den aussandte bei Nacht und ritt ibn dann selber an und focht mit ibm. Und da geschab ibm einmal, daß er beinab erschlagen ward von einem, den er also versuchen wollte. Und diesen Anecht bielt er bernach lieb und wert. - Wir lefen, wie Sankt Antonius in der Wuste einmal gang beionders zu leiden batte von den bofen Beiftern; und da er die Anfechtung überwunden batte, ericbien ibm unfer gerr fichtbarlich und bochft erfreut. "Ich gerr," rief da der beilige Mann, "wo warft du nur bis jent, wo ich in fo großer Not war?" Antwortet unfer Berr: 3d war icon bier, wie ich's jest bin, aber ich batte einmal Luft mitanguseben, wie fromm daß du mareft!" Silber und Gold ift gewiß etwas Reines, doch fo man daraus ein Befaß berftellen will, daraus der Ronig trinten foll, so brennt man's noch um ein Erflechiches mebr als sonft. Darum fteht von den Aposteln geidrieben, fie batten fich gefreut, bas fie gewurdigt murben, Schmach und Ungemach zu erbulden um Bott. W

Dabermals! Gottes Sohn von Natur wollte in Gnaden Mensch werden, damit er fur dich leiden könne: und du willst Gottes Sohn werden und nicht Mensch, nur damit du nicht zu leiden brauchst weder um Gott noch um deiner selbst willen?

Pollte man fic doch auch immer vorhalten, wie fo große Freude furmahr Bott felber (nach feiner Weise) und alle Engel und alle, die Bott fennen und lieben, an der Geduld des Menschen haben, so er um Bottes willen Leid, Ungemach und Schaden tragt: wahrlich, schon das allein mußte ihn billig troften! Man gibt doch sein Gut bin oder legt fich Beschwerde auf, damit man feinen Greund erfreue und ibm etwas Liebes erweise. Mun denfe dir weiter, es batt einer einen Sreund, der um feinetwillen im Unglud fage. Da war es, follt ich meinen, nur recht und billig, daß er qu ibm ftunde und ibn troftete mit feiner Gegenwart und allem Labfal, das er ibm nur antun Ponnte! Und wirklich: im Dfalter fagt unfer Berr ausbrudlich vom guten Menichen, daß er "mit ibm fei im Leiden". D D Mus diesem Wort laffen fich abnehmen sieben Trofte und Cebren. W

D Jum ersten, was Sankt Augustinus sagt, daß Geduld im Leid um Gott besser, hober und herrlicher ist als all das, was man dem Menschen wider seinen Willen wegnehmen kann, als alles außre Gut. Und es gibt doch Gott weiß schon unter denen, die diese Welt lieb baben, niemand, wie reich er auch sei, der nicht bereitwillig die größten Schmerzen auf sich nehmen wurde auch auf lange hinaus, wosern er hernach gewaltiger gert sein sollte dieser ganzen Welt.

D Sare zweite knupfe ich an Gottes Wort, er fei mit une im Leide, nicht mur an, sondern fcopfe aus ibm felber und fpreche fo: 3ft Gott mit mir im Leiden, was will ich denn mehr? Ich will doch nichts anderes, ich will weiter nichts als Gott (ob mir recht ift). Wie Augustinus fpricht: Der ift gar gierig und unweise, bem nicht genügt an Gott. Biergu fteht geschrieben im Bud der Weisheit: "Mit Gott (ber emigen Weisbeit') find mir zumal miteinander alle guten Bas ben zuteil geworben". Das bedeutet nach einer Auslegung: nichts ift gut, nichts Pann gut fein, mas obne Gott tommt; und alles, was tommt mit Gott, das ift, schon bloß darum, aut. Von Gott will ich schweigen; nur fo viel: benabm man allen Rreaturen und aller Welt das Wefen, bas nur Bott gibt, fo blieben fie ein bloges Aichts, widerwartig, wertlos und baglich! — Noch manch anderen trefflichen Sinn birgt dieses Wort, was nun zu lang marde auszufahren: doch zurud zu unserm Spruch: "ich bin mit dem Menichen im Leiden". "berr", fo fubrt es Sanft Bernbard aus, "bift du mit une im Leiden, fo gib mir immerdar zu leiden, damit du immerdar bei mir und mit mir feift und ich dich immerdar befigen måge!"

D Sure dritte Mal sag ich: "Gott mit une im Leisden" das ist: er selber leidet mit une! Wahrlich, wer die Wahrheit kennt, der weiß, daß ich wahr spreche: Bott der leidet mit dem Menschen, ja (nach seiner Weise) ungleich mehr als jener, der um ihn leidet. Da sag ich: will denn Gott selber leiden, so maß ich's billigermaßen auch! Denn steht's mit mir recht, so will ich, was Gott will. Ich bete alle Lage, und Gott

selber beist's mich: herr, dein Wille geschehe! Und doch, wenn Gott will leiden, so will ich über dieses Leiden klagen! Wie gar verkehrt doch! Ja ich bin gewiß: so gerne leidet Gott mit uns, wosern auch wir nur um ibn leiden, daß es ihm nicht mehr schmerzlich ist, sondern eine Freude. Und stünd es mit uns wie es sollte, so war auch uns Leiden nicht schmerzlich, sondern Wonne und Labsal.

Weiter zum vierten Mal sag ich: Freundes Mitsleid mildert naturgemäß das eigene Leid. Rann denn eines Menschen Leid, das er mit mir teilt, mich trosten, wie viel mehr erst Gottes Mitleiden!

D Jum funften Mal. Und wollt ich denn leiden mit einem Menschen, den ich liebe und der mich liebt, so sollt ich's füglich auch gerne mit Gott, der ja auch leidet, um mich leidet ob der Liebe, die er zu mir begt.

D Serner sag ich zum sechsten Mal. Steht es dem so, daß Gott mir vorleidet und ich nur leide um ihn, wahrlich, so wird mir leicht zum Trost und zur Freude all mein Leid, wie groß und mannigsaltig es immer sei. Es ist eine natürliche Wahrheit: wenn man etwas tut um eines andern willen, so ist dabei der, für den man's tut, unserm gerzen näher und das, was man tut, ferner und geht uns nahe nur um des willen, für und dazu man's tut. Wenn einer baut, und das golz behaut und den Stein, in der Absicht, ein gaus berzustellen vor der siese des Sommers und wider den Frost des Winters, des gerze ist zuerst und allemal: das gaus! Und dächte nicht daran, den Stein zu

behauen noch die Arbeit gu tun, dem um des Saufes willen. Mun feben wir mobl, fo der Brante den fußen Wein trinft, fo bunft ibn und bebauptet er, ber fei bitter! Und er ift's auch! Deum er verliert alle feine Subigfeit icon braugen auf feiner bittern Junge, eb' er noch innen an die Stelle tommt, mo die Beele ben Beidmad empfindet und pruft. Dasselbe noch in erbobtem Mafe ift ber Sall, mo ber Menich all fein Cun nur Bottes wegen verrichtet: da ift Bott fo Mittel wie 3med fur die Seele und tann nichts ibm an Berg und Seele rubren, das nicht durch Bott und beffen Guge bindurch notwendig alle Bitterfeit verlore und rein nur zu etwas Mildem wurde, eb's überhaupt noch des Menschen Berg bewegen und berühren tann. Die Meifter lebren, unter bem Simmel fei Seuer, ringe um und um; und darum kann kein Kegen noch Wind noch irgendwelch Sturm und Ungewitter von unten dem Simmel so nabe kommen, daß es ibn nur im geringiten truben konnte: es wird alles verbrannt und aufgezehrt von der Sine des Seuers, eb es noch bis an den Simmel tommt. Ebenfo fage ich: mas immer man um Bottes willen leibet ober wirft, tommt uns ans Berg immer nur durch Gott: mo es benn auch verbrannt wird vom bigigen Seuer der gottlichen Liebe, die bes Buten ders ringeum in fic beschloffen balt. - Mun mag man wohl icon flarer erkennen, wie grundlich und auf viele Weise ein guter Mensch allentbalben getroftet wird in den Muben bes Lebens: es ift nur ein Unterschied ber Weise, ob er emnig wirts und leidet um Bott, ober ob er gang nur der Bottes, liebe bingegeben ift. Daran aber tann er fparen, ob er wirklich fein Wert nur Gottes wegen treibe: mo er fich sonder Troft dem Leid verfallen fühlt, da war

gewislich Gott nicht seines Wirkens einziges Jiel! Sieb: und genau so steht er dann auch nicht in der Gottes-liebe.

D. Lin Seuer kommt von Gott, das brennt zu Aiche, was Gott wider sich sindet und ihm ein Fremdes ist", spricht König David. Das ist: Leid, Untrost und Bitternis.

D Bleibt noch das Siebente in dem Worte, daß Bott mit uns ift im Leiden, daß er mitleidet mit uns, welches uns auch Praftiglich troften wird, namlich eine Kigenschaft Bottes, daber fliegend, daß er das lautre Kine ift obne Butritt, auch im Bedanken nicht, von irgendwelcher Menge ober Unterschieden - seine Ligenichaft, daß alles, was in ibm ift, er felber ift. Diefes zugegeben, fo fage ich: alles, mas der Gute um Bott leidet, das leidet er in Gott, als welcher felber mit im Leiden ftebt. Mein Leiden in Gott: mein Leiden Gott! Wie kann mir ba noch Leiden peinlich sein, da es doch feinen Stachel verloren bat? Mein Leid in Gott beißt Bott ift mein Leid'. Nicht anders wie er ,die Wahr= beit' ift: wo immer ich auf Wahrheit treffe, da treffe ich meinen Gott als die Wahrheit, Go auch, aufs genauefte, wo ich das lautre Leiden finde, das Leis den um und in Bott, da treffe ich Gott als mein Leid. - Wem das nicht eingebt, der flage seine Blinds beit an, nicht mich noch die gottliche Wahrheit! Dankbar und wie Beschenkte mild, so traget euer Bottesleid, da es so über die Magen beilfam ift und beseligend! "Selig, die ba leiden um die Berechtige Peit", fpricht unfer Berr. W

mur zugeben, daß seine Freunde, gute Leute, nicht immerdar im Leiden find? Satt einer einen Freund, der in die Lage kame, kurze Lage zu leiden um eines großen Erfolges willen und sich dadurch Ansehen und Reichtum erringen und dauernd besigen konnte, wollte der das hintertreiben oder zugeben, daß es von jemand anderm bintertreiben wurde, man wurde doch nicht sagen, daß er dessen Freund war und ihn lieb batte. Eigentlich also kann Gott auf keine Weise zugeben, daß seine Freunde, gute Leute, je sonder Leiden waren — auch wenn sie meht leiden mochten und das Leid sie drückte!

D Mun! der Wert des wirklichen Erleidens flieft ausschlieblich ber vom Wert des Willens, wie ich bavor geidrieben babe. Mubin, alles, was der gute Mensch leiden will, wozu er Bottes wegen bereit und erbong ift, das leidet er in Gottes Augen wirklich, leidet es um und in Boti. "Ich fteb bereit in allem Ungemach, und mein Schmerg ift mir immerdar gegenwartig vor dem Angesicht meines gergene", fpricht Ronig David im Pfalter. Ein reines Berat - fo führt Sieronymus aus - wohl gewirft und gut genug, daraus zu machen, was man will und mag, balt in fich alles das beschloffen, was man damit anstellen fann, ob es auch nie jemand wirflich in Gebrauch nahme. Abnlich babe ich an fruberer Stelle geichrieben, der Stein sei barum nicht minder ichwer, weil er jent anscheinend nur einfach ballegt auf ber Erde: feine Schwere ift vollständig barin gesammelt, daß er nieberftrebt und in fich felber bereit ift zu fallen. Und im felben Sinne bab ich auch oben irgendwo gejagt, ber quie Menich babe fur Simmel und Erde das, mas er

tun wolle, immer icon getan - auch dies eine Uhn: lichteit mit Gott.

Da tann man fich nun auch fo recht die Stumpfe beit der Leute gum Bewußtsein bringen: die es ges meinbin Wunder nimmt, fo fie gute Ceute Schmerzen leiden feben und Ungemach, Und fallen ihnen dann "fo allerband Bedanken" ein, namlich der Argwobn, es tomme das ber von ihrer beimlichen Gunde; reden auch bei Belegenbeit: "ach, ich mabnte, der mare gang besonders aut! wie kommt's nur, daß er so ubel leiden muß! Und ich dachte, es sei kein Sehl an ihm!" -Und gewiß! mar's wirflich Leid, mar's auch ihnen nur Schmerz und Dein, was fie tragen, fo waren fie nicht gut noch ohne Gunde. Sind fie gut, fo ift ihnen eben das Leiden tein Leid, fein Unglud, feine Dein: ibnen ift es ein unerwarteter Bludsfall, etwas Bes feligendes. Bott felber fagt es: "Selig alle, die da leiden um Gott, um der Berechtigkeit willen!" Und im Buch der Weisheit beißt es, der Berechten Seelen truge Bott in feiner gand. Aber torichte Ceute meinen und vermuten, die mußten rein vergeben! Doch fie find im Grieden, in Wonne und Seligfeit.

ankt Paulus, wo er schreibt, wie viele der zeiligen gelitten baben, mancherart harte Pein, sest binzu: "die Welt war es nicht wert!" Dies Wort, will man ihm gerecht werden, hat dreierlei Bedeutung inne.

Einmal: diese Welt verdient gar nicht vieler guter Leute Begenwart. Besser noch ist eine zweite: das Gute ist dieser Welt etwas Unbequemes und Wertloses. Es gibt in aller Welt nur einen Wert: Gott. Botte nur

sind sie wert — und selber Gottes wert. Der britte Sinn ift der, auf den ich nun aus bin, und besagt: die Welt, will sagen die Leute, die diesem Weltgewese bing gegeben sind, sind gar nicht wert, daß sie Leid und Ungemach leiden um Gott! Go beißt es auch in der Schrift: die beiligen Apostel batten sich gefreut, daß sie würdig waren, um den Namen Gottes Pein und Ungemach zu dulden.

D'Aun sei's der Rede genug, zumal ich noch im dritten Teil des Buches mancherlei Trost beibringen will für einen guten Menschen, wie man ibn sindet in den Taten, nicht bloß den Worten guter und weiser Menschen.



Dritter Teil

Vorbilder und Lebren

Jin Buch der Könige kommt es vor, wie einer dem Rönige David fluchte und ibm arge Beichtmpfung bot. Da sagte einer von Davide Freunden, er wolle doch den bosen gund gleich totschlagen! "Mit nichten!" versetzte der König, "niemand tu' ibm ein Leid! Denn wer weiß, vielleicht will Gott mir mit dieser Beschimpfung nur mein Bestes tun." — Wir lesen serner im Buch der Patriarchen, wie irgendwer solchem frommen Vater klagte, daß er so viel ausbalten musse. Willst du, Sobn, erwiderte der Altvater, daß ich Gott bitte, daß er dir's abnebme! "Nein, Vater," rief der andere, "denn es ist mir beilsam, das merke ich wohl;

sondern bitte Gott, er moge mir seine Gnade verleiben, das ich es weislich leide und in Geduld!"

D Man fragte einen fiechen Menschen, warum er Gott nicht bate, ibn gefund zu machen! Der verfente bars auf, das mochte er nicht gerne aus drei Grunden, D D'Einmal: das wolle er denn doch fur gewiß wiffen, daß der liebevolle Bott es gar nicht mitanguseben vermochte, daß er frant mare, als mur gu feinem Beften. - Bein zweiter Grund war diefer: "Ift einer gut, fo will er, was Gott will, nicht aber, Bott folle wollen, mas er will; denn das ware doch das verkehrtefte Ding der Welt. Mun denn! er will, ich foll frank fein - denn wollte er's nicht, so mar ich's ja nicht - folglich werd ich auch nicht wunschen, gefund zu fein! 3d bin mir darin gang ficher: Ponnt es gesches ben, daß mich Gott gefund machte, ohne es zu wollen, fur mich ware das wertlos und unangenehm! Sein Wollen, wenn auch meines Leide, ift ein Zeichen von Liebe, das Michmollen von Unliebe. Viel lieber, beffer und forderlicher ift mir, Gott bat mich lieb, ob ich auch fiech fei, denn daß ich gefund mare am Leibe und mich Bott nicht liebte. Was Gott liebt, das ift etwas, und was er nicht liebt, das ist nichts! "Was Bott will", beift es im Buch der Weisheit, auch bat's die Wahrheit inne, "das ift eben damit auch gut." Um's einmal recht menschlich auszudruden: mir war's lieber, ein reicher und gewaltiger Mann, ein Ronig etwa, schenkte mir seine Liebe, ob er mich doch einstweilen obne Gabe ließe, denn daß er mir auf der Stelle etwas reichen biege und feine Liebe fur mich batte. Go er nur aus Liebe mir im Augenblick nicht gabe, in der Abficht, mich bernach umso großmutiger und reicher zu begaben! Ober ich sepe, sener Mann, der mich liebt und mir jest nichte gibt, denke nur nicht daran; aber vielleicht bedeukt er sich bernach besser und gibt mir: ich werd's geduldig abwarten, zumal alle seine Gaben von Gnaden sind, obn' mein Verdienst. Aber natürlich, wenn ich des andern Liebe für nichte achte und mein Wille seinem entgegenläuft, nur daß ich gern seine Gabe wegbätte, so ist's nur in der Ordnung, daß er mir nicht gibt, mich vielmehr bast und läst mich ungeborgen.

W Mun der dritte Grund, warum es mir unwardig und unangebracht vorfame, wenn ich Bott bitten wollte, mich gefund zu machen: ich werde boch ben reichen liebevollen großmutigen Gott nicht um folde Rleinigkeit bitten! Gefegt, ich tame gum Papite bunbert ober zweihundert Meilen weit, und wenn ich endlich vor ibm ftande, fprach ich: "Ach Gerr Beiliger Vater! ich tomme mobl zweibundert Meilen ichweres Weges mit großen Roften und bitt Luch, warum ich mich auch zu Luch bergemacht babe, gebt mir doch eine Bobne!" Wahrhaftig! er felber und wer's fonft mitanborte, fprachen doch mit Recht, ich fei ein großer Tor! Mun wird es niemand bestreiten tonnen, wenn ich behaupte: jedes But, ja alle Endlichfeit gufammen gegen Bott gebalten, ift weniger als eine Bobne! Darum widerftebt mir'e billigermaßen, mofern ich ein weifer und guter Menich bin, darum zu beten, daß ich gefund werbe."

Dei dieser Rede bemerke ich noch: es ift das Zeischen eines kranken gerzens, so einer froh oder traurig wird um vergängliche Dinge dieser Welt. Man sollte sich recht von gerzen schämen vor Gott und seinen Engeln und vor den Leuten, sich darauf noch zu erz

tappen. Man schämt sich ja so sehr eines Gebreiten am Antlig, das die Leute sehen außerlich!

D Was will ich langer reden? Die Bucher des alten und des neuen Bundes, der Christen und auch der Beiden find voll davon, wie fromme Leute Fraft Bottes. ja ichon fraft naturlicher Tugend ihr Leben hingegeben und willig auf nich felbst verzichtet baben. Tugend, fo außert ein Beide, Gofrates, macht das Unmögliche möglich, ja sogar leicht und fuß! - Doch will ich ihrer nicht vergeffen, der frommen grau, von der das Buch der Mattabder berichtet, die auf einen Tag vor ihren Augen fürchterliche Dinge fab, unmenschlich anzuboren, entsenliche Martern, die man ihren fieben Gobnen ans tat: und das gefaßt mit ansab und fie aufrecht bielt und ermabnte, einen nach dem andern, nicht zu verzagen und willig Seele und Leib bingugeben fur Bottes Berechtigkeit. - Noch zwei Worte will ich vorbringen und dann fei's genug! Das eine ift bies. D'Ein guter, gottlicher Mensch follte fich allen Ernftes doch gar ubel ichamen, jemals durch Leid ins Wanken zu kommen: da wir doch seben, wie der Raufmann um fleines Gewinstes willen, dazu noch aufs unges wiffe, fo fern außer Candes beschwerliche Wege fahrt über Berg und Tal, durch Wildniffe und Meere, durch Rauber und Morder Ceibes und Gutes, und große Entbehrungen erduldet an Speis und Trank, Schlaf und anderm Gemach, und doch des allen vergist über fo fleinem und fragwurdigem Nunen. Ein Ritter bei einem Strauß magt But, Leib und Leben um eine vergangliche und furge Ehre: und une bunft es wer weiß wie fcwer, wenn wir ein Kleines leiden um Bott und die ewige Seligfeit! 97

D Mun das andre Wort, das mir noch obliegt. Mander ungeflarte Menich mird namlich fprechen. viele Bebauptungen, die ich in diefem Buche und auch anderemo geidricben babe, feien micht mabr! Dem antworte ich mit bein, mas Augustinus fagt im erften Buch feiner Beichte: Alles, was erft noch tommen foll auch über taufend und abertaufend Jahre (falle die Welt so lange fteben sollte!) bat Bott schon jent getan, und was vergangen ift, manche taufend Jabr, wird er erft beute tun! Was tann ich bafur, ob jemand das nicht verftebt?" Und fpricht des meis tern anderemo: der buldige doch allgu nachter Gelbite liebe, der andere Leute blenden will, damit feine Blindbeit verborgen bleibe! Mir genugt's, daß in mur und in Gott mabr fet, was ich rede und fdreibe. Wer einen Stab eingetaucht fieht in Waffer, den duntt er frumm zu fein, auch wenn er gang gerade ift, und das kommt davon, weil das Wasser dichter ift als die Luft. An fich aber ift der Stab gerade und nicht frumm, und so auch nicht in den Augen deffen, der ibn nur in der Plaren Luft fiebt. Santt Augustinus fagt: Wer obne Mebengedanten, obne allerband Binnes embrude und Bilber innerlich erfennt, was fein augres Beben ibm eingetragen bat, ber weiß auch, bas co mabr ift; mer aber bergleichen überbaupt nicht fennt, der lacht und fpottet meiner - und erwedt damit bei mir nur Mitleid! Solde Leute wollen ichauen und mite befinden über die ewigen Dinge und gorlichen Werte und im Lichte ftebn ber Emigleit: und ibr gerg flattert noch im Beitern und geute, in Zeit und Statt! Auch Seneca, ein beidnischer Meifter, verlangt: von großen und boben Dingen foll man in großem und bobem Binne fprechen und mit erbabener Beele!

D Much wird man fagen, solche Lebren burfe man doch nicht vortragen oder schreiben vor Ungelehrten. Darauf entgegne ich: soll man nicht Ungelehrte bes lebren, fo wird niemals einer gelehrt, dann fann man überhaupt nicht lebren, weder zu leben noch zu sterben. Denn dazu belehrt man die Ungelehrten, damit fie aus Ungelehrten Belehrte werden: gab es nichts Meues, gab's auch nichts Altes. "Die Befunden bedurfen des Arztes nicht" fagt unfer Berr; dazu ift er da, daß er die Branten gefund mache! Sindet fich aber doch fes mand, der diese Auslassungen unrecht auffaßt, was Pann der dafur, der dies Wort, das recht ift, recht ges redet bat? Sankt Johannes verkundet das beilige Evangelium allen, Glaubigen wie auch Unglaubigen, damit fie glaubig werden: und doch beginnt er fein Evangelium mit dem Bochften, was überhaupt ein Menich von Gott bier zur Sprache bringen mag; und so find denn auch seine Worte und auch die Worte unfere geren baufig unrecht verstanden worden.

Der liebreiche milde Gott, der die Wahrheit selber ift, er gebe mir und allen denen, die dies Buch lesen werden, daß wir der Wahrheit in uns gewahr werden!





## Vom edlen Menschen

Sermon über Lufas 19, 12



in Ausspruch unsers gerrn ift, im Evangelium: Ein Edler fubr aus in ein fernes Land, sich ein Bonigreich zu gewinnen und wieder beimzukebren. Unser gerr lebrt uns in diesen Worten,

wie edelgeboren der Mensch ist in seiner Natur, und wie gottlich das, dazu er kommen mag in Enaden. Auch ist in diesen Worten berührt ein großer Leil der beiligen Schrift.

Man soll zum ersten wissen, und ist auch geoffens bart, daß der Mensch in sich trägt zweierart Naturen: Leib und Geist. Daber man gesagt bat: wer sich selber erkennt, der erkennt alle Kreaturen. Denn alle Kreaturen sind entweder Körper oder Geist. Dems gemäß lebrt die Schrist über den Menschen: es gabe in und einen außerlichen Menschen, und einen andern, einen innerlichen Menschen.

W Bu dem außern Menichen gebort alles das in uns, was zwar der Seele anbaftet, jedoch befast und versmischt mit dem Sleische, und ein Zusammenwirken bat, ein leibbaftiges, mit jeglichem Bliede, mit Auge und

Obr, mit Junge, gand und bergleichen. Das neimt die Schrift gusammenfaffend den glien Menschen', den girdis fchen' Außeren' ,feindlichen' ober ,fnechtischen' Menschen. Der andere Mensch, der in uns ift, das ift der innere Menfch. Den beißet die Schrift einen "neuen" bimmlischen' ober jungen' Menschen, einen Greund', einen Edlen, Und das ift "der Edle", von dem unfer Berr erzählt, daß er auszog in ein fernes Land und nich ein Ronigreich gewann und wiederkam. Bierber ift auch zu zieben, was Sieronymus fagt, und über= baupt die Meister sagen's gemeinbin: daß ein jeder von uns, indem er ein Mensch ift, einen guten Beift, einen Engel bat, und einen bofen Beift, einen Teufel. Der gute Engel rat und treibt unablaffig gu bem, was gut und gottlich, was tuchtig und himmlisch und emig ift. Der bofe Beift rat und treibt allegeit den Menschen zu dem, was zeitlich und verganglich, was untuchtig ift und bofe und teuflisch. Der felbe Beift bat ftets ein Rofen mit dem außern Menfchen, und durch ibn verschafft er fich beimlich federzeit Butritt zu dem innern Menschen. Recht wie auch die Schlange mit Srau Even ihr Rosen hatte, und durch fie mit dem Manne Abam. Der inmere Mensch ift Abam: der Mann in der Seele. Er ift der gute Baum, ber ba obne Unterlaß gute grucht bringt, der Uder, barein Bott fein Bild und Gleichnis gefest bat; und fat bars ein "ben guten Samen", die Wurzel aller Weisbeit, aller Runft, aller Tugend, alles Buten, Samen gotts licher Matur, welcher Same ift: Bottes Sobn, Bottes Wort. Der außere Mensch aber ift ibm feind und bat das Bofe, "das Unfraut" darauf gefat und geworfen, Von diesem fagt Sankt Daulus: "ich finde in mir, mas mich bindert und dem zuwider ift, was Gott gebeut

und rat" - was Gott geboten und gesprochen bat und noch fpricht im tiefften Grunde meiner Seele. Und anderewo fpricht er und flagt: "D web mir unjeligem Menichen, wer lofer mich von diefem Leibe meines fterblichen Sleifches!" Und wieder an anderer Stelle: Des Menichen Beift und fein Sleifd ftreiten allzeit widereinander. Das Sleifd rat Untugend und Boos beit, der Beift Bottes rat Bottesliebe, Friede, Freude und jede Lugend. Wer nach dem Beifte lebt, femem Rate nachfolgt, ber gebort bem ewigen Leben an; wer dem Sleifche nachfolgt, der ftirbt!" Der innere Menich ift der gute Baum, von dem unfer gerr ipricht, daß er allzeit gute Gruchte bringt, und bringet nimmer bofe. Denn er will das Gute und ftrebt gum Guten, im an fic Buten felber ichmebend, unberührt pom Dies und Das. Der außere Menich ift der bofe Baum. ber nimmer mag gute grucht bringen. W Dom Abel des innern oder Beistesmenschen und von der Miedrigkeit des außeren oder Sleischesmenschen fprechen auch die beibnischen Meifter Tullius und Beneca: Reine vernunftige Seele ift obne Bott, ber Same Bottes ift in une! gatt er einen guten vers ftandigen Anweiser und fleistigen Besteller, fo nabm er befte beffer zu und muchfe auf zu Bott, bee Same er ja ift, und wurd die grucht ebenfalls eine Gottnatur. Birnbaumes Same wachft fich aus zu einem Birnbaum und Mußbaumes Same gu einem Mußbaum: und Same Bottes - gu Bott! Go ber gute Same einen torichten und bofen Anweiser und Besteller bat, fo wachft Unfraut bagwifden und bededt und verbrangt den guten Samen, daß er nicht ans Licht tommen, noch fich auswachsen tann. Doch fagt Origenes, ein großer Meister: weil denn Bott felber Diefen Samen

eingescht, ibn uns eingedrückt und eingeboren hat, so mag er wohl bedeckt und verborgen, aber doch nimmer vertilgt noch in sich ausgelöscht werden: er glimmt und glänzet, leuchtet und brennt, und strebt ohne Unterlaß empor zu Gott.

Der erfte Grad des innern ober neuen Menschen - fpricht Sankt Augustinus - ift, daß ber Menich lebt nach dem Bilde guter und beiliger Ceute: er geht noch an den Stublen und balt fich bei den Wanden und labt fich noch mit der Mild. W Der nachfte Grad ift, fo er jego nicht mehr bloß binblickt auf außere Vorbilder, auch guter Ceute: fon= bern lauft und eilt von selber zu guter Lebre und zum Rate Bottes und gottlicher Weisheit; und febrt ben Menichen den Ruden und das Untlig zu Bott: Er Priecht der Mutter vom Schoß und lacht den bimmlischen Dater an. (T) Der dritte Grad ift, so der Mensch mehr und mehr fich der Mutter entzieht und ihrem Schoß ferner bleibt: und entfliebt der Surforge, wirft ab die Surcht. Ob er auch im ftande mare, ungefranft allen Ceuten übel und unrecht zu tun, es geluftete ibn doch nicht danach. Denn er ift durch Bottes Liebe fo mit Gott verbunden und vertraut in ernstlicher Singabe, daß der ibn gesetzt und eingewiesen bat in Greude, Geligkeit und Wonne: da ibm denn unerträglich ift, mas immer Gott uns angemeffen und fremd ift und wider Beziemen. Der vierte Grad ift, so er mehr und mehr zus nimmt und Wurzel schlagt in der Liebe, in Gott, jeders zeit bereit, jede Unfechtung und Versuchung, Widrigkeit und Leiden auf fich zu nehmen, und das willig, gern und froblich. W

Der fünfte Grad ist, so der Mensch von sich aus allentbalben in Frieden lebt, still rubend in der Jülle, im Umgang mit der unaussprechlichen Weisbeit. D Der sechste Grad ist, so der Mensch entbildet ist und übergebildet in Gottes Ewigkeit: wenn er auf den Gipfel der Vollkommenbeit gelangt ist und aller Verzähnglichkeit des zeitlichen Lebens vergessen hat, und erboben und übergesahren ist in Gottebenbildlichkeit: wenn er ein Kind Gottes worden ist. D Darüber binaus gibt es keinen böberen Grad; da ist nur ewige Rube und Seligkeit. Denn das Ziel des innern und neuen Menschen ist: ewiges Leben. D

Don diesem innern oder adligen Menschen, dem Bottes Bame eingedruckt und eingesat ift - wie dies fer Same, dies Ebenbild gottlicher Matur und gotte lichen Wesens, wie Bottes Cobn ericeine und man seiner gewahr werde, und wie er auch zuweilen verborgen werde, davon fpricht der große Meifter Origenes ein Gleichnie: Bottes Bobn, Gottes Ebenbild fei in ber Seele Brund wie ein lebendiger Brunnen. Wer aber Erde, das ift irdifches Begebren, darauf wirft, das bindert und verschuttet ibn, fo daß man garnichts mehr von ibm gewahr wird. Doch bleibt er in nich felber lebendig, und wenn man die Erde, die von außen darauf geworfen ift, fortnimmt, so kommt er wieder zum Poridein. Und er vermerkt bazu, daß auf biefe Wahrheit bingedeutet fei im erften Buch Mons, mo geschrieben ftebt, daß Abrabam in seinem Ader les bendige Brunnen gegraben batte; und abeltatige Ceute fullten die Brunnen mit Erde. Und banach, ba bie Erde berausgeworfen mar, da quollen die Brunnen friid zu Tag. Auch bas eignet fich gut zu einem Der-

gleich: Die Sonne scheint ohne Unterlaß, doch sobald eine Wolke oder ein Nebel zwischen und und der Sonne ift, fo werden wir des Scheines nicht gewahr. Und ebenso wenn das Auge frank ift und innerlich fiech, fo ift ibm der Schein unbekannt. Auch babe ich fonft wohl ein einleuchtendes Gleichnis gebraucht, wenn namlich ein Runftler ein Bild macht von golg ober Stein: Er tragt das Bild nicht in das Bolg binein, er schneidet nur die Spane fort, die das Bild verborgen und perdectt bielten, er gibt dem golze nicht, er benimmt ibm, grabt aus, was zu dick, nimmt ab, was überschuffig, und dann endlich leuchtet auf, was dars unter verborgen war. Das auch ift "ber Schat, ber im Ader verborgen liegt", von dem unfer gerr im Evangelium fpricht. Wenn der Menfch, fo fagt Augus stinus, sich entschlossen emporkehrt in die Ewigkeit, in Gott allein, fo icheinet und leuchtet dieses Bild Bottes: wenn aber die Seele fich nach außen febrt, fei's auch zu außerlicher Tugendubung, so wird allsogleich bas Bild zugededt. Im Buch der Minne beift es: "Achtet es nicht, daß ich braun bin, ich bin doch moblgestalt, und icon: die Sonne mur bat mich verfarbt!" "Die Sonne" ist das Licht dieser Welt. Und gemeint ift, daß auch das Bodite und Befte, das geschaffen und gemacht ift, das Bild Gottes in uns verdunkelt und entfarbt. Nehmet den Roft ab vom Gilber, fpricht Salomo, fo leuchtet und glangt, mas das Allers lauterfte mar; das Bild Gottes' in der Seele. . V

Dund das ift es auch, warum unfer gerr in unferm Worte fagt: "Ein Koler zog aus". Denn freilich muß der Mensch aus allen Bildern und aus sich selber ausgehn und dem allen gar fern und unahnlich werden,

will und foll er andere Bobn werden. Bobn in des Patere Schofe und Bergen: federart Permitte lung ift Botte fremd. Bott fpricht: "Ich bin ber Erfte und der Lente!" Unterschied gibt es meder in der abtte lichen Matur, noch in den Perfonen, wiefern fie einig find in ber Matur. Die gottliche Matur ift Cinco: und fegliche Person ift auch Eines, und zwar dasselbe Eine, wie die Matur. Gelbit die Unterscheidung von Bein und Wesenheit ift bier aufgeboben: fie fallen gusammen. Erit da das gottliche Wesen nicht mehr bei fich ift, ba nimmt es an und kommt ibm zu und gibt es berfur Unteridied. Darum: im Linen nur findet n.an Gott; und Kines fo muß ber werben, ber Gott finden foll. "Ein edler Menfc fubr aus": 3m Unter-Schiedlichen findet man weder Einheit, noch Bein, noch Bott, nicht Raft, noch Beligkeit, noch Vollendung. Bei Eines, auf daß du Gott finden mogeft! Und mabre baftig! mareft du wirflich eine, fo bliebft du auch eine im Unteridied. Das Unteridiedliche murbe bir eins und vermocht dich jeno nicht mehr zu bindern. Eine bleibt genau fo Eine in taufend mal taufend Steinen, wie in vier Steinen! Denn eine Million ift mabrlich ebenfo eine simple 3abl, wie vier auch eine 3abl ift. Ein beidnischer Meifter fagt, das Eine fei aus dem oberften Botte geboren. Beine Eigenschaft ift, mit fich felber einig, zu mefen. Wer es unterbalb Bottes fucht, ber betrügt fic. Und jener felbe Meifter, den wir nun icon zum vierten Male anführen, bemerkt im Anschluß an das Wort Pauli: "ich babe euch (gleich feuichen Jungfrauen) dem Einen angetraut": es balte bas Eine mit niemand eigentliche greundschaft, als mit funge frauliden Seelen. - So ganglich follte ber Menich bem Linen mit vereinet fein, welches Bott ift.

D'Ein Menfch", beißt es, "fubr aus". Menfc. dem urfprunglichen Sinn im Cateinischen nach, bedeutet nach einer Auslegung einen, der fich mit allem, mas er ift und bat, vollig Gott unterwirft, der emporblicht gu Bott, und nicht auf das Seine, das er binter und unter fich weiß. Das ift vollkommene und eigentliche Demut. Den Namen bat der Menich von der Erde, davon ich nun nicht weiter sprechen will. Sodann bedeutet Mensch etwas, das bober ift als die Natur, das über die Endlichkeit binausstrebt, über alles, mas nach Zeit und Raum und Rorverlichkeit schmedt. Und auf noch boberer Stufe dann bat der Mensch mit dem Michtigen überhaupt nichts mehr gemein. D Kinmal so. Mämlich daß er nicht nach diesem oder jenem gebildet noch ihm abnlich sei und vom Michti= gen nicht wiffe, fo daß man leine Spur bavon mehr in ibm finde noch gewahre und ihm das Micht fo gang und gar benommen fei, daß man ba einzig finde: reines Sein, das Wahre, das Bute. Wer alfogetan ift, der, und nur ber, ift der "eble Mensch". D ks gibt noch eine andere Weise der Auslegung, was unfer gerr einen "edlen Menfchen" beißt. Man muß namlich wiffen, daß, wer Gott unverbult erkennt, der erkennt auch mit ibm die Breatur. Erkenntnis ift fur die Seele wie das Licht: alle Menschen begeh= ren von Natur nach ihr, wie es denn ein Besseres auch garnicht gibt. Erkenntnie ift ichlechtbin gut. Wenn man, sagen die Meifter, die Rreaturen nur in fich er= fennt, das beißt ein "Abenderkennen", da fieht man fie in allerband unterschiedlichen Bilbern. Go man aber die Breaturen in Gott erkennt, das beift ein "Morgens erkennen", und bier schaut man die Rreatur ohn allerlei Unterschied: aller Bilder entbildet, aller Gleichbeit ents glichen, in dem Einen, das Gott felber ift. Auch dies gebt auf den edlen Menschen, von dem unser gert fagt, er sei ausgesabren: darum edel, weil er Eines ift, und auch Gott und Breatur in ihrer Einbeit erkennt.

D Noch eine Auslegung will ich geben, was unter bem "eblen Meniden" gu verftebn fei. 3d fage: fo ber Menich - die Beele, der Beift - Bott ichaut, fo ift er fich auch bewußt, daß er ichaut und ertennt, und zwar Bott erkennt. Mun bat es etliche Leute dunken wollen und nimmt fich auch gar glaublich aus: die Blume und ber Bern ber Beligfeit liege in jener Ertenntnis, ba ber Beift ertennt, bag er Gott ertennt. Dem ob ich alle Wonne batte und mußte nichts bavon, mas bulfe mir das, und mas fur eine Wonne mare mir das! - 3ch meinerseite mochte das nicht unterschreiben. Zugegeben auch, die Beele Ponne obne das nicht felig fein; fo bes rubt doch ibre Seligfeit nicht barauf! Sondern bas Erfte, worauf Geligkeit berubt, ift diefes: Wann die Beele Gott rein nur ichaut, ba nimmt fie all ibr Wefen und leben und ichopft, mas immer fie ift, aus dem Grunde Gottes: und weiß doch von Leinem Wiffen, keinem Lieben, noch sonft irgendwovon! Sie gestillet gang und gar im Wefen Bottes, fie weiß pon nichte, ale nur: mit Gott zu mefen. Sobald fie fich aber bemuft wird, daß fie Gott ichaut und liebt und ertennt, das ift bereits ein gerausschlagen und Sich wieder gurudwerfen auf das Erfte. Es mertt niemand, daß er weiß geworden, als ber wirflich weiß ift. Das er nich ale weiß ertennt, damit führt er gleichsam einen Bau auf über dem Weiflein. Und nicht einfach von der Sarbe nimmt er unmittelbar und noch unwiffend feine Ertennenis ab: fondern von

einem Wesen, welches nunmehr weiß ift, nimmt man Diefe Erkennenis und diefes Bewußtfein, ichopft diefe also nicht aus der Sarbe, sondern aus dem Sarbigen; nur der Weistgewordene erkennt fich als weiß. Sich weiß miffen, ift weit unerheblicher und weit außers licher, als weiß fein, Ein anderes ift die Wand, ein anderes das Sundament, auf dem die Wand gebaut ift! Eine andere, fagen die Meifter, ift die Braft, vermoge der das Auge fieht, eine andere die, vermoge der es er lennt, mas es fieht. Beim erften, dan es erwas fiebt, da ift es ausschließlich abbangig von der Sarbe, nicht von dem, das die Sarbe bat. Daber ift es gang einerlei, ob das ein Stein ift ober ein Stud Bolz ein Menich ober ein Engel: genug, bag es die Sarbe babe, darauf allein fommt es bierfür an.

D Ebenfo fage ich, daß auch ber Eble all fein Wefen, Leben und Seligfeit mur ichlechtweg nimmt und ichopft aus Gott, bei Gott, in Gott: ohne noch etwas von Bott zu erkennen, zu ichauen, zu lieben, oder mas fonft. Treffend fagt barum unfer gerr: bas fei ewiges Leben. Gott nur zu erkennen als den einen mabren Gott: nicht: qu erkennen, baf man Gott erkennt, Wie foll man nich denn auch als Botterkennenden erkennen. mo man nich felber nicht fennt! Denn nicherlich! ber Mensch weiß sowohl fich wie andere Dinge überhaupt garnicht, sondern allein Gott, indem er felig wird felig in der Wurzel und dem Grunde der Geligkeit. Sobald aber die Seele weiß, daß fie Bott erkennt, fo weiß ne zugleich von Gott und von fich. Es ift aber, wie ich davor gesagt habe, eine andere Braft, durch die der Mensch fieht, und eine andere, durch die er sich bewußt wird, mas er nebt. Und ftebt es auch fo, daß

jett, bienieden, fur une, die Braft vornehmer und bober uft, durch die mir une gum Bewuftlein bringen und erkennen, mas wir feben - weil die Matur bei ibrem Wirken mit bem Schwachsten beginnt: So beginnt doch Gott bei feinem Wirten mit dem Rraftigften und Polltommenften! Die Natur macht den Mann que dem Rinde, und das gubn aus dem Ei: Bott macht den Mann vor dem Rinde, und das gubn vor bem Ei. Die Matur macht das bolg zuerft warm und beiß, und biernach erft macht fie's zu einem Seuermefen: Bott gibt, allem gupor, bas Bein - allen Rreaturen, und barnach erft - innerbalb der Zeit, doch sonder Zeit und Weise - auch alles das, mas an ibnen der Zeitlichkeit angebort, Gibt Bott doch auch erft den beiligen Beift, und dam die Baben des beiligen Beiftes.

Debenso sage ich: Obschon Seligkeit andere nicht vorkommt, man erkenne dem und sei sich bewußt, daß man Gott schaut und erkennt, so ist es Gott doch nicht beigekommen, davon meine Seligkeit abbangig zu machen. Wem's andere gefällt, der mag das mit sich ausmachen, aber: er tut mir leid! Schon in der Natur ist das Zeißwerden durch das Zeuer und ein rechtes Zeuerwesen gar ungleich und wunder wie fern von einzander, ob sie auch in Raum und Zeit dicht bei einander sind. Die Gottesschau und "mein" Schauen sind ebens salls einander bimmelserne und ungleich.

D Treffend also sagt unser gerr, ein edler Menich sei aus gefahren in ein fernes Land, sich ein königreich zu gewinnen, und sei wiedergekommen. Denn der Mensch muß Lines sein. Und dazu muß er das Line suchen geben — in sich selber und doch im Linen; und es ergreisen im Linen: er muß Gott nur schlechts

weg ichauen. Aber er muß auch "wiederkommen": er muß fich auch bewußt werden und erkennen, daß er Gott erkennt.

D'Alles bier Gesagte bat vorweg genommen der Pros phet Ezediel, da er fpricht: "Ein machtiger Abler mit großen Slugeln, mit langen Sittichen voll gedern manderlei, tam zu dem lautern Berge und pactte den Rernichos des bochften Baumes, brach den oberften Wipfel beraus und brachte ibn berunter." Was unfer Berr einen edlen Menfchen beißt, das nennt der Prophet einen großen Abler. Und wer ift wohl edler, als der zur galfte geboren ift vom goditen und Beften, das die Welt bietet, und zur andern Salfte aus dem innigsten Grunde der gottlichen Natur und der gottlichen Einfamteit! Und fo fpricht der gerr im Propheten gofea: "3d will die edlen Seelen in eine Einode fubren und da fprechen in ihre Bergen!" Eines mit bem Einen, Eines von dem Einen, und im Einen felber das Eine, emiglich!





## Maria und Martha

Germon aber Lufas 10, 38



Die seite sich zu den Sußen unsers Geren und borte sein Wort. Martha aber ging um und diente dem Geren."

Drei Dinge zogen Marien zu den Süßen unsere zeren zu sigen. Seine göttliche Milde batte ibr an die Seele gerührt. Sie war weiter überwältigt von mächtiger unsagbarer Sehnsucht: sie sehnte sich — sie wuste nicht wonach, sie wünschte sich — sie wuste selber nicht was! Und drittens lockte sie die süße Labe und das Entzücken, das sie aus den ewigen Worten schöpfte, die da von Ibristi Munde rannen. Auch Marthen trieb breierlei, umzugeben und dem lieben Ibristus zu dienen: Ibr Alterevorrang zunächst und ein ause dußerste und die in seine Tiese durchgeübtes Gemüt. Das gab ibr die Überzeugung, daß niemanden die Handreichung so gut anstünde wie ihr.

Jum andern eine weise Umsicht, die das Werk der Sande wohl zu richten wußte auf die nächsten Ciebesspflichten. Und zum dritten die ausnehmende Würdigskeit des lieben Gastes.

Deinem jeglichen Menschen, so lehren die Meister, ftebt Bott gur Erfüllung bereit nach der geiftigen, ober nach ber finnlichen Seite, je wonach ihn am inniaften perlangt. Ob Gott une ale Vernunftwefen, ober ob er uns genugtue als empfindenden Wefen, das - allen lieben Freunden Gottes fei's gefagt - ift zweierlei: V D Erfüllung fure Befühl, die besteht darin, daß Bott une Troft, Entzudungen und Erquidungen fpens der; und biermit verwohnt zu fein, das geht den lieben Greunden Gottes ab. - Sie ift Sache des Emps findens: dagegen vernunftige Benuge das ift ein rein geistiger Vorgang. Ich spreche da von ihr, wo durch alle Verzuckungen der Geele oberfter Wipfel fich nicht beugen laßt; so daß er nicht ertrinkt im Wohls gefühl, vielmehr gewaltig darüber ragt: Dann erft befindet man nich im Juftand der geistigen Benuge, wenn diese Befühlsichwankungen unserer endlichen Wesenheit den Wivfel der Seele nicht mehr zu erschuttern vermogen. Bu unserer Endlichkeit rechne ich alles, von dem man ein Empfinden bat - ausgenommen Gott. V

D "Gerr", spricht nun Martha, "heiß sie, daß sie mir belfe!" Nicht aus zaß sagt sie das, sondern aus einer zärtlichen Auswallung, von der sie überwältigt ward. Denn so mussen wir's wohl nennen: eine zärtliche Aufswallung — oder eine liebenswurdige Neckerei.

Van! sie sah, wie Maria vollig hingenommen in Wonne schwamm. Sie kannte ihre Maria, besser als

Maria fie, bagu batte fie lange genug gelebt. Das Leben liefert die mertvollite Ertemmis, Leben lebet Sochgefühle und Erleuchtungen beffer einschägen, als alles, mas - Bott immer ausgenommen - une in diefem Leibe irgend beschieden fein mag. Bein Urteil ift fogge erheblich Plarer, als was folde Erleuchtung felber an Einficht zu geben vermag: Gold Emigfeites licht gibt Runde nur immer über uns und Bott gus fammen, aber nicht über une felber obne die Beziehung auf Gott! Wo man aber mur fich vor Augen bat, da unterscheidet man beffer, was einem angemeffen ift ober unangemeffen. Das beweift uns Sanft Paulus, und wiederum die beidnischen Meifter: Santt Daulus schaute in seiner Verzudung Gott und fich felber, ale in geistiger Weise einbezogen in Gott. Und boch febite ibm die notige Unichauung, um auch obne jenes Allers legte von einer jeden Tugend einen Plaren Begriff gu baben. Dies darum, weil er fich noch nicht in Werten gedbt batte. Jene Meifter bagegen batten fich burd Betätigung der Tugend gu fo bober Stufe der Erfenntnie erhoben, daß fie von jeder Lugend einen treffenderen Begriff besagen, ale Paulus ober sonft ein Beiliger bei ihrer erften Vergudung. D Auf diefer Stufe ftand auch Martha: baber ibre Mabnung: "herr, fag, daß fie mir belfe!" In dem Ginne: Meine Schwefter bilbet fich ein, was fie fich municht, vermoge sie auch schon, nur weil sie bei dir so wohl geborgen fint. Mun! las feben, ob dem fo fei: beis fie aufftebn und von dir gebn! - Was doch eber ein freundlicher Scherz mar, ale das fie'e ernft gemeint batte. Maria mar eben fo voll Schmarmerel, fie febnte fich, fie mußte nicht wonach, fie munichte fich, fie mußte felber nicht mas! Wir baben fie ein wenig in Derdacht, die liebe Maria, als sei sie wohl mehr dagesessen, um diesen Justand auszukosten, denn behuss geistiger Sorderung! Und darum Marthas Mahnung: "Gerr, beiß sie ausstehn!" Sie fürchtete, daß sie stecken bliebe im Wohlgefühl und nicht zu Soherm kame.

Da antwortete ihr Christus und sprach: "Martha, Martha! du bist sorgsam, du kunmerst dich um vieles; eins ist not! Maria hat das beste Teil erwählt, das ihr nimmer mag genommen werden."

That in strasendem Tone sagt Christus dies Wort: er gebt auf ihr Bedenken ein und gibt ihr die Vertröstung, das Maria werden solle, wie sie es wünschte.

Warum sagt Christus "Martha, Martha", warum nennt er sie zweimal? Rein Zweisel, so äußert Isis dorus, daß Gott von der Zeit an, da er Mensch ward, nie jemand mit Namen genamt hat, deren auch nur einer bernach verloren gegangen: die er nicht genannt hat, um die steht's zweiselhaft! Unter diesem ,bei Namen nennen" Christi versteh ich: sein ewiges Wissen, ob einer von Ewigkeit ber, vor aller Schöpfung der Breaturen, unaustilglich verzeichnet stehe im Buche des Lebens. Vater, Sohn und heiliger Geist: was darin mitgenannt ist, und wes Namen Christus zudem noch ausdrücklich gesprochen hat, deren ist auch nicht einer verloren gegangen.

D Warum aber nennt er Marthen zweimal? Um anzudeuten, was es an zeitlichen und an ewigen Vorsügen nur irgend gabe und einer Kreatur beschieden sei, daß das Martha alles zukomme. Mit dem ersten "Martha" weist er bin auf ihre Vollkommenheit im zeitlichen Wirken, mit dem andern Male: was zu

unferm ewigen Seil erforderlich ift, daß ihr auch davon nichts mangele.

Du bist sorgsam", sagt er weiter: du stebst mitten in der Welt, und lassest doch die Welt nicht in dir sein! Die wenden Sorge daran, die sich unbedindert zu balten wissen bei aller Weltsdusigkeit. Und "under bindert balten sie sich, sosern sie ibr gesamtes Tun gestührend ausrichten nach dem Vorbild des ewigen Lichts. Ein Geschäft treibt man von außen, aber ein Schaffen ist nur da, wo man von der Vernunft besichieden sich betätigt von innen ber. Und nur das sind die Leute, die mitten unter den Dingen steben und doch nicht in sie aufgehen. Sie steben dicht dabei: und halten's doch nicht anders, als ob sie dort oben stünden am dußersten simmelskreis, der Ewigkeit ganz nabe.

Denn alles Endliche ift nur ein Mittel.

D In zwiesachem Sinne. Einmal, das unumgängliche Mittel, ohne das ich nicht in Gott zu gelangen mag, ist: mein Wirken und Schaffen in der Zeitlichkeit, Wir baben eben erst davon geschrieben: es beeinträchtigt uns in der Sorge für unser ewiges Zeil nicht im mindesten.

Dan einem zweiten Sinne ist uns das Endliche nur Mittel: sofern wir uns von diesem losmachen mussen. Denn dazu sind wir in die Zeit gesett, damit wir durch unser vernunitgeleitetes Schaffen innerbald der Endlicheit uns Bott annabern, immer gottabnlicher werden. Das batte auch Sankt Paulus im Auge bei dem Wort: "Überwindet die Zeit, die Lage sind übel!" "Die Zeit überwinden' bedeutet, daß man unabläsige empordringe in Gott — wie's einem Vernunstwesen geziemt: nicht in vorstellungsmäßiger Unterschiedenheit,

fondern in der Wahrbeit, als in einem Vernunfts erlebnis. Und "die Tage find ubel", das verftebet fo. Tag beutet auf Nacht: gab es feine Nacht, fo gab es und redete man auch nicht vom Cag, sondern alles ware ein Licht. Und darauf will Paulus binaus. Denn ein folches Leben im Licht ift etwas allzu Durftiges, bei dem es noch Verfinsterungen geben mag, die einem bochgemuten Beist die ewige geimat bewols Pen und beschatten. Daber auch Chrifti Mabnung: "Rabrt euch, folang ibr das Licht habt". Wer da schafft im Licht, der dringt empor in Bott, von aller Vermittelung frei und bloß: das Licht wird bei ihm zum Schaffen, und fein Schaffen wird ibm fein Licht. D D Und auf dieser Stufe ftand die liebe Martha; wober er sprechen konnte: "Aufs Eine kommt's an, gewiß! 3d und du, ob auch nur gelegentlich einmal umfangen mit ewigem Licht, wir sind das Eine', Ein Zweis einiges' dagegen ift folch ein entflammter Beift, der feine Stelle bat über der Welt, doch unter Gott am Umfreis erft der Ewigkeit." Zwei ift er, weil er Bott nicht ohne Mittel fieht: Gedanke und Wirklichkeit, oder: fein Erkennen und der Begenstand feines Erkens nen, die geben bei ihm noch nicht in eins zusammen. Diese find eben noch nicht Gott; denn dann erft wird man Bott, wo der Beift schlechterdings frei ift. Eins ift da zwei - und zwei ift eins: das Licht, und der Beift! Eins ift diefes zwei: folange die Seele umfangen ift vom ewigen Licht. W

Der Ausdruck: am Umfreis der Ewigkeit bes darf noch einer Erläuterung. Der Drei Wege stehen der Seele offen in Gott. Der erste ist: mit mannigfaltigem Umtriebe, mit zehrendem

Verlangen in allem Erschaffinen Gott suchen. 3bn meinte Ronig David, als er sprach: "in allen Dingen babe ich Rube gesucht".

Der andere ut ein Weg obne Wahl und Weisung, frei und doch gebunden; namlich erhaben und bimmelboch entructe zu fein über unfer 3ch und alle Dinge, obne Wollen und Vorbilden. Mur daft es noch keinen Bestand im Weien bat. Den meinte Christus, da er rief: "Belig bijt du, Petre! Sleifc und Blut geben dir das nicht ein (eine Erhebung in die Vernunft ift's). wenn du mich ale "Gott" ansprichft: mein bimmlischer Pater bat dir's geoffenbart!" Auch Ganft Deter fab Bott nicht bloß: er mar nur über alles Untericheiden mit des himmlischen Vaters Braft entruckt an den Umfreis der Ewigfeit'. 3ch mochte fagen, er batte in der liebevollen, aber allzu fturmischen Umarmung des bunmlischen Vatere die Besinnung verloren: ein binauf verftarrter Beift, ber über alles Begreifen entzudt ift in des himmlischen Daters Machtbereich. Da mard ibm pon oben mit fusem irdifden Lon - freilich obne jede Gerangiebung feiner torperlichen Organe - eingeiproden ale unmittelbare Erfenntnie: Bottes und bee Menschen Linigkeit in der Person des himmlischen Vatersobnes. 3ch behaupte zuverfichtlich, batte Sanft Peter icon damale Gott unmittelbar geschaut, fogue fagen in natura, wie ibm banach beschieden war und dem Paulus, da diefer in den dritten Simmel vergudt ward: die Sprache der oberften Engel war ihm noch ju grob ericbienen. Go aber redete er mannigfache freundliche Worte, deren der liebe Jesus doch gar nicht bedurfte: der fiebt in gergene und in Beiftes Brund! Weil er unvermittelten Jutritt bat in der andern freiefte Innerlichfeit. (Dabin weift auch Banft Daulus, wenn er fagt: "Es ward ein Menfc entruckt und borte folde Worte, die unaussprechlich find fur alle Menichen".) 07 D Soviel, um darzutun, daß Sankt Peter erft am Umfreis der Ewigkeit' ftand, noch nicht in der Einheit felber, Bott febend in beffen eignem Sein. Der dritte Weg beißt Weg': und ift boch ein Dabeimbleiben, namlich Gott ohne Vermittelung gu feben, in seiner eigenen Wesenheit. Bier ruft uns ber liebe Christus zu: "ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben". Christus einig als Bottperson', einig mit dem "Dater', einig mit dem "Beifte', dreis einig. Chriftus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dreies und doch nur eins: der liebe Jesus. Außerhalb diesem Wege balten die Rreaturen uns im Umfreis und in der Vermittelung. Aber auf ihm in Bott geleiter vom Lichte, das seinem Wort' ent: strablt, und umfangen von der Liebe, die beide eint im Beift': das gebt über alles, das man geworten mag. Erbord es, das Wunder: Denn welch wunderlich Steben so draußen wie drinnen; begreifen und umgriffen werden; ichauen und felber das Beschaute sein; balten, wovon man selber gehalten wird. Das ift das Biel, da der Beift ge= rubig raftet, bereingenommen in die ersebnte Ewig= Peis. **G77** 

D'Aun kebren wir wieder zu unserer Darlegung zus ruck: wie die liebe Martha, und mit ihr alle Gottessfreunde, ihr Leben sühren "mit Sorge" — etwas anderes als: in Sorge. Da ist ein weltlich Wirken genau so forderlich wie irgendwelches sich in Gott versenken. Denn es schließt uns mit ihm ebenso eng

zusammen wie die bechfte Verzückung, die uns zu teil werden mag — ausgenommen nur das Schauen Gottes in seiner reinen Gottmatur. Darum bestätigt ihr Christus: du baltst dich der Welt und damit auch der Sorge nabe! Er bebt es besonders bervor, daß sie mit ihren niederen Vermögen sich der Trübsal und Vekummernis nicht entzöge! Eben weil sie sich nicht verwöhnt batte mit geistigen Güßigkeiten: Genussucht war ihrem Wesen fremd.

Dauf drei Punkte kommt es sonderlich an in unserm Wirken. Nämlich daß man wirke nach Ordnung, nach Vernunft und mit Bewußtsein. "Nach der Ordnung", darunter verstebe ich, daß man an jedem Plage der nächsten Sorderung entspreche; "nach der Vernunst": daß man ein Vesseres zur Zeit nicht kenne; und "mit Bewußtsein": daß man stets in tüchtigem Wirken der lebengebenden Wahrbeit inne werde mit ihrer wonnigen Gegenwart. Wo diese drei Punkte beisammen sind, die Werke bringen und Gott ebenso nabe und sind genau so sörderlich wie die gesamten Verzückungen Mariae Magdalenens in der Wüsse.

Ulnd Christus fahrt fort: du betrühft dich um vieles — aber nicht: um das Line. Dies Legtere ist der Sall, wenn eine Seele, sauberlich eingezogen, fern allem Weltgetriebe boch empor getragen steht die an ,den Umfreis der Ewigkeit': die ist der Trübsal verfallen im Augenblick, da sie durch irgend eine Sache berausgerissen wird, daß sie nicht mehr verzückt sich dort oben zu balten vermag; und Sorge und Kummer ums Line ist sortan ihr Teil. Martha dagegen stand in solzer wohlgeseitigter Tüchtigkeit, freien Gemüts, durch die Welt nicht mehr gehindert. Darum denn wünschte sie,

es mochte ihre Schwester in denselben Stand gesetzt werden. Denn sie sab, daß die noch nicht innerlich seststand. Die treffliche Verfassung des eigenen Seelenz grundes war es, aus der in ihr der Wunsch ausstleg, es mochte auch jene sest gegründet sein in allem, was zum ewigen zeil gebort.

D' Kins ist not, sagt bierzu Christus. Was ist dieses Kine? — Gott! Und das ist allen Kreaturen etwas Notwendiges: Denn zoge Gott das Seine an sich, alle Kreaturen würden zunichte. Entzoge Gott sein Teil der Seele Christi, wiesern ihr Geistiges geeint ist mit der ewigen Gottperson, auch Christus bliebe bloße Kreatur! Da bedarf man des Kinen wohl.

steden bliebe in Verzückung und schönen Gefühlen und wünschte, daß sie würde, wie sie. Da antwortet Christus in dem Sinne: Gib dich zufrieden, Martha, auch sie bat das beste Teil erwählt, das ihr nimmer mag genommen werden! Diese Überschwänglichkeit wird sich schon legen: das Sächste, was einer Kreatur beschieden ist, das soll ihr zu teil werden: sie soll heilig werden, wie du! — Bei dieser Gelegenheit zur Lehre vom rechten Leben sopiel:

Drei Punkte betreffend unsere Willensbeschaffenheit geboren zu einem tüchtigen Leben. Das erste Erforsbernis ist, seinen Willen aufzugeben in Gott; wo es denn unumgängliche Pslicht ist, das auch wirklich zu vollbringen, was man für recht erkennt, sei es ein Abslegen oder ein zinzunehmen. Es gibt nämlich drei Sormen des Willens: einen "sinnlichen", einen "vernünfstigen" und einen "ewigen" Willen. Dem sinnlichen Willen gebricht es an der nötigen Leitung: er muß bören auf rechte Belehrung.

Der vernünftige Wille betätigt sich darin, daß man die Suse seize in alle Werke Jesu Christi und der zeiligen, oder andere: daß man so Wort wie Wandel und Weltgeschäftigkeit immer beschicke mit dem Blid aufo letze Ziel.

Erst wenn dies geleistet ift, gibt Gott ein anderes in der Seele Grund: einen ewigen Willen mit dem freundlichen Gedote des beiligen Geistes. Wenn die Seele ibn anruft: "Jerr! sprich, damit dein ewiger Wille in mir Gestalt gewinne!" Und so sie anders den Bedingungen genügt, die wir soeben besprochen baben, gesällt es ibm, so spricht der liebe Vater sein ewiges Wort in die Seele.

D Mun verlangen aber unsere guten Leute, man niuffe bermagen vollkommen werden, daß feinerlei Liebe une mehr bewegen tonne und man unrührbar fei von Liebem wie von Leidem. Gie tun fich unrecht! 3d behaupte: der Beilige foll erft noch geboren werden, der nicht bewegt werden konnte. Anderseits behaupte freilich auch ich: fo weit bringt's ein Seiliger mobil icon in diesem Leibe, daß nichts mehr ihn von Gott berniederzuzwingen imftande ift. - 3br mabnt, folange Worte euch mandeln mogen zu Greube ober Leid, fo waret ibr unpolltommen? Mit nichten! Christus befaß es auch nicht, bas beweißt feine Außerung: "Meine Seele ift traurig bis in den Tod!" Chrifto, dem taten Worte bermaßen meb: und mare aller Breaturen Web auf eine einzige gefallen, das ware fo schlimm noch nicht gewesen wie Christo web war. Und das rubrte ber von seinem angeborenen Abel und der beiligen Pereinigung gottlicher und menschlicher Natur. Darum fag ich: den Beiligen bat's noch nicht gegeben, und wird auch dabei bleiben, dem Schmers nicht meb tue

und Lust wohl. Dergleichen geschiebt nur ausnahmsweise durch göttliche Gunst und Gnade; zum Beispiel:
wenn man einem Menschen den Glauben abspräche,
und dieser dermaßen mit Gnade überzogen wäre, daß
er seinen Gleichmut wahrte. Dagegen das ist dem Zeiligen wohl beschieden, daß keinerlei Anstoß von
außen ibn ans Gott berauszuwersen vermag: wird
and das Zerz gepeinigt, wenn er gerad nicht in der Gnade steht, daß doch der Wille zusammengerasst sests
stehe in Gott, also sprechend: Zerr, ich dir und du
mir! Was da einen ansällt, das bindert nicht die ewige
Zugehörigkeit, weil es nicht des Geistes obersten Wipsel
trifft — dort oben, wo dieser geeint steht in Gottes
liebsten Willen.

D Unbeschadet also kann Christus sagen: "du forgit und betrübst dich ums Diele": Martha mar fo mesenhaft. daß ihre Weltverflochtenheit fie nicht binderte, alles Wirten und Schaffen binguleiten zum ewigen Beil. -Much Maria mußte erft noch eine Martha werden. ebe fie wirflich eine Maria wurde. Denn da fie uns ferm gerrn zu Sußen faß, da war sie's noch nicht: sie war's wohl dem Namen nach, aber nicht nach ibrer geistigen Leistung. Sie faß noch beim Ravitel der Entzudungen und schmelzenden Gefühle: fie mar eben erft zur Schule gekommen und lernte leben. Wogegen Martha fo fest stand im Wefen, daß sie fagen Ponnte: Serr, beiß fie aufsteben!" Wie: Berr, ich wollte, fie safte nicht verzückt da, ich wollte, sie lernte nunmehr leben. Damit es ihr zum Wesensbefit werde: beiß fie aufstehn! Auf baß fie volltommen werde." D 3ch fage, fie bieg nicht Maria, da fie zu Chrifti Suben fag. Das beiße ich Maria: ein woblgenbter

Leib, weiser Cebre geborsam. Und geborsam nenne ich: was die innere Mabnung gebietet, das dem ber Wille genug fei. Da mabnen nun unfere guten Leute, co fo weit treiben zu tonnen, daß die finne fallige Gegenwart ber Dinge fur die Ginne einfach micht mehr da fei! Gie bringen's nicht ber! Dag ein peinliches Betofe meinem Obr fo lieblich fei wie ein fubes Saitenspiel: ich friege bas nimmer fertig! Aber bas tann man allerdings verlangen: daß in uns ein besonnener gottgeformter Wille fic losgemacht babe von aller naturliden Luft, wenn weise Einsicht eine Belegenheit gekommen fabe, wo fie dem Willen ges biete, fich abzukehren, daß dann der Wille fprache: ich tue es gern! Bebt, da murde aus Plage Luft. Denn mas der Mensch mit großer Arbeit erftreiten muß, das wird ibm eine Bergenofreude. Und bann erft wird co fruchtbar.

D'lun aber wollen gewiffe Leute es gar foweit bringen, daß fie der Werte ledig feien. 3ch fage, das gebt nicht an! Mach der Zeit, da die Junger den beiligen Beift empfangen batten, da fingen fie aberhaupt erft an, mas Tudriges zu ichaffen. Auch Maria, da fie zu unfere Berrn Sugen fag, ba lernte fie noch: fie mar eben erft zur Schule gebracht und lernte leben. Aber danach, da Chriftus gen Simmel gefahren und fie den beiligen Beift empfangen batte, da allererft fing fie an gu dienen, und fubr über Meer, predigte und lebrte und ward eine Bebilfin der Junger. Die Seiligen, gerade nachdem fie's foweit gebracht baben, dann allererft fangen fie an, mas rechts zu schaffen. Denn bann erft sammeln fie einen gort ewigen Beile; mas bavor gewirft ift, bas macht Schuld mett und wendet Strafe ab. Das finden wir auch bezeigt

an Christus. Vom ersten Augenblick, da Gott Mensch ward und der Mensch Gott, da sing er auch an, für unsere Seligkeit zu arbeiten, bis an das Ende, da er starb am Kreuz: nicht ein Glied war an seinem Leibe, es schaffte sein sonderlich tüchtig Teil dazu! Daß wir ihm in rechtem Sinne nachfolgen, in Bewährung echter Tüchtigkeit, des helf uns Gott! Amen.





# Von den Simmelskräften

Predigt über Lulas 21, 20 Virtutes coelorum movebuntur



gelium, und sie bedeuten dieses: Die simmelofrafte werden sich bewegen. D Der Ausdruck Simmel deutet auf etwas Zeimeliges, Verborgenes: Bott, der

ist so beimlich verborgen binter dem flaren Glanz der schonen Gottbeit, daß keinem Menschen kraft eigener Vernunft und deren natürlichem Vermögen ein Schauen beschieden ist in die Wonne seines gottslichen Antliges. Ruft doch auch Siod: "Wer mag, wie er sich mübe, die Dinge erforschen, die in den Simmeln sind?" In dem Sinne: niemand in der Welt! Darüber seufzt auch der Prophet und spricht: "Ach Gerr, du bist ein verborgener Gott!" Nun beslehrt uns Augustinus, daß sich Gott auch im Innersten der Seele verdirgt mit seinem Gnadenwirken, mit dem er sich in der Seele offenbart, dermaßen beimlich aber, daß niemand es zu wissen vermag, als nur der Mensch, der selber dies Gebeimnis in seiner Liefe birgt. Wie Paulus bestätigt: alles was im Menschen ift, ist

verborgen. Go ift benn die Geele ein gottlicher und geiftiger Simmel, in deffen ftillen Wundertiefen Bott seine vollkommenen Werke beimlich vollbringt. Daber er durch den Propheten fpricht: "Gebt acht. ich schaffe in euch einen neuen Simmel!" D Bleidwie nun bei den raumlichen Simmeln die Simmelsfrafte fich in Bewegung fegen, vom Strahl des behren Bottesglanges aufgeregt, fo fpricht Chriftus es in unferm Worte von den Kraften des innern Simmels: er will damit unfer Augenmerk lenken auf das Tatigmerden der Seele in maderen Werken, zu denen diese sich getrieben fuhlt, sobald Gott sich so tief in fie verbirgt, daß auch fie fein Simmel wird gleich der unbegreiflichen Bottbeit. Dein jeglich Wert mm entfließt aus einer der Seelenfrafte, und jede Kraft wiederum ift ein Musfluß des Wesens. Somit lassen sich unserm Wort drei Stude entnehmen, die der Geele Adel beweisen: das erfte handelt vom Wesen in seiner gerrlichkeit (vom "Simmel"); das zweite von den Kraften in ihrer Madrigkeit (von den "Rraften" des Bimmels); das dritte von den Werken als deren gruchtbarkeit (fie "werden fich bewegen"). S

Ulm zuerst ein Wesen zu haben wie der simmel, muß die Seele drei Ligenschaften ausweisen können, die den simmel auszeichnen: der simmel in sich ist ewig; sein Lauf ist kreissörmig; und er ergießt sich in die Kreaturen unter ihm. Ich will diese drei Punkte naher erklären.

D Jum ersten nur soviel. Der zimmel hat eine unskörperliche, eine "immaterielle" Natur und nur eine

Forperliche Erscheinungsweise. Daber Pann nichts

60

Grembes fein Bild in ibn werfen. Sur die Buntbeit der Sarben ift in ibm feine Statte. Reine Braft pers mag in ibm die Richtung ibres Wirkens zu andern: Sein Wesen ift umwandelbares Bebarren. D Bur Erlauterung des zweiten Dunttes diefes. Was im Breife läuft, das tommt wieder an feinen Ausgangspunkt, und umgekehrt, mas immer wieder an feinen Ausgangspunft tommt, das drebt fich im Breife. Mun lebet der Meifter, im Often, ba mo die Sonne aufgebt, befinde fich der Beweger des Simmele'. Daß die Sonne alle Tage im Often aufgebt und im Westen unter, und am andern Morgen wieder an der Stelle aufgeht, wo nach Angabe des Meifters fich der Beweger' befindet, das feben wir mit Augen. Die tommt also taglich an ihren Ausgangepunkt gurud. Dies darf man aber nicht so auffassen, als ob die Sonne eigenen Laufes so schnell umliefe; mit dem ift fie außer ftande, in einem Lage wieder an ihre erfte Stelle zu kommen. Sondern in einem gangen Jahre erft, in dreibundertfunfundsechzig Tagen also, gelangt fie wieder dort bin. Dom gangen Simmel vielmebr gilt es, der die Sonne mit fich führt: wozu die Sonne ein Jahr braucht, das vollbringt der Simmel an einem Taa. D Jum dritten Dunfte nur foviel: Alles mas geboren wird und wieder vergebt, das ift, ob auch gebrechlich und verganglich, in der Braft des gimmels. Denn fo außert fich der Meifter in feiner Matur: lebre über den Simmel: der Simmel ift fur alle Dinge unter ibm der Quell des Beine und des Lebens. Will alfo die Seele ein gentiger Simmel werden, fo muß fie fich gurudzieben in die Emigfeit ibres

Wesens; und wieder eintreten in den geschlossenen Rreislauf ihres Urquells, und muß von hier den zimmelssegen fortergießen bis in ihre untersten Versmögen.

Die Seele - fagte ich zuerft - foll ihren Schritt lenken in die Ewiakeit ihres eigenen Wesens und ans dachtiglich betrachten, wie fie durch die Gnade Gottes eine vergangliche Matur ift, die er berufen bat gur Bemeinschaft seiner ewigen Seligfeit. Davon wird auch ne geine untorperliche Matur mit nur torperlicher Erscheinungsweise". Wo nun der Beist dem Leibe nicht mehr Solgschaft leiftet in seine fleischlichen Begierden. Go vermag auch nichts Fremdes fein Bild in fie zu werfen: forglich mahrt fie fich, daß ihr eigen Urbild, darin fie Bott nach fich felber gezeichnet und gebildet bat, fich irgend trube. Reiner Vernichtung ift fie mebr zuganglich, die fie aus der gerrlichkeit eines Simmelswesens berauswurfe in den Stand des Leidens: alles vermag fie zu erleiden und doch leidlos zu sein in der Braft des Gottes, der ibr durch Leiden Starte gibt. Reine Macht tann baneben in ihr wirtfam fein. Sondern fo gang ift fie an Gott verhaftet, der gang nur unwandelbare Stetigkeit ift, daß weder Tod noch Leben, weder Tiefe noch Bobe, noch irgendeine Bregtur fie aus der Unwandelbarfeit feiner gottlichen Statigfeit zu lofen vermogen. Da kann fie mit Ronig David fprechen: "Der Bort meiner unverganglichen Geligs feit ift: meine Verhaftung an die Bottheit." Der zweite Duntt mar: es foll der Seele Cauf fich zum Breife foliegen. Mit ihrem Wefen und Matur gebt fie auf ,von Sonnengufgang', vom gerzen des bimmlischen Vaters, in welchem obn Unterlaß die

mahre Sonne aufgebt, sein eingeborener Sohn: der ,eine Ceuchte' ift, die Sichtbarmachung des ewig Selbsts genugsamen. Und soll wieder eingeben in den Vater, den nun sich selber erkennbar gewordenen, in welchem sie als himmelswesen ihre Statte bat. "Gott bat die Jimmel erschaffen, damit sie ibn vernahmen", sagt der Prophet. Golch ,vernehmender himmel' wird die Seele, indem sie mit ihrem Innersten in Gott zurückgebt als in ihre erste Statte: da spricht er in sie sein ewiges Wort, womit alle Ligenschaften des himmels sur immer ihr eigen werden. Wie der Prophet es ausdrück, da er selber ein himmel' der Gottbeit geworden war: "Gottes Wort gibt den himmeln Sestigkeit und Stärke".

Und drittens follen aus diefem geistigen Simmel, aus ber Seele, Strome gottlicher Onade und Labung fließen. Denn gleich wie der Engel, der erfte Beweger, den Simmel umtreibt und ibm Braft gibt, indem er ibm die eigene Schaffensmacht einfloßt, und der Simmel fie dann weiterergiest und allen Dingen ibr natur: liches Wesen und Wirten gibt und das Leben: so flogt auch Gott feine gottliche Braft mit all der Gnade, die aus feinem Vaterbergen fließt, der Seele ein und verleibt ibr die Braft, indem fie aus feinem Schwunge Macht und Starte giebt, ibr Wefen, Wirten und Leben fortzureichen an bas, mas unter ibr ift: an alle ibre Dermogen, an alle Glieder ibres Leibes, an alle ibre Werte. Das es lebendige Werte werden vor Bott und fie die grucht bringen bes ewigen Lebens. Um Diefes Uberftromen bittet der Prophet Jefaias, ba er gu fparen begann, wie in der Liefe feines gergens ibn ber beilige Beift bewege, und er mit dem boditen Ders mogen die milde Braft der Gottheit in fich aufnehme:

"Ihr Simmel tauet nun hernieder!" Er meint damit: In alle meine Brafte, in alle meine Glieder, in alle meine Werke follt ihr den sußen Simmelstau ergießen, den ihr aus Gott in euch gesogen habt.

Dun aber weiter. Gott hat den wirklichen simmel geziert mit sieben Planeten, sieben herrlichen Stersnen, die uns naher sind als die andern. Ihr erster ist Saturnus, nach ihm kommt Jupiter, dann Mars, danach die Sonne, dann Venus, dann Merskurius und zuletzt der Mond. Ist die Seele zu einem seligen simmel geworden, so ziert unser serr sie mit den sieben Sternen, die Sankt Johannes schaute, im Buch der Geheimnisse, da er den König über alle Könige sigen sah auf dem Ihrone seiner göttlichen serrlichkeit "und hatte sieben Sterne in seiner zand".

Des merket benn: es ist der erste Stern, Saturnus, ein Lauterer; der zweite, Jupiter, ein Begunstiger; der dritte, Mars, ein Surchterwecker: der vierte, die Sonne, ein Erleuchter; der fünste, Venus, ein Liebebringer; der sechste, Merkurius, ein Gewinner; und der siebente, der Mond, ein Laufer.

Des gebt denn am simmel der Seele Saturnus auf, als ein Lauterer zu Engelsreinheit; und bringt als Gabe das Schauen der Gottheit. Wie unser zerr spricht: Selig sind, die reines Zerzens sind, denn sie sollen unser ansichtig werden! — Dann kommt Jupiter, der Begünstiger; und bringt als Gabe den Besig der Erde: nicht die wir als Leib an uns tragen, noch die wir mit den Süßen treten, sondern die wir mit unserer Sehnsucht suchen, das Land, wo Milch und zonig sließt, wo Menscheit sich mit

Bottbeit mifcht. Wie unfer gerr fpricht: Gelig find die von gergen Sanfemutigen, denn fie follen das Erdreich befigen! - Danach gebt Mars auf, ber Surchtbare, mit grimmem und furchtbarem Leid um Bott: und bringt ale Babe bas Simmelreid. Wie unfer derr fpricht: Belig find, die um Bottes willen Verfolgung leiden, denn das fimmel. reich ift ibr! - Dann gebt auf die Sonne mit ibrem Glanze: und bringt der Seele als Babe Ertenninis der Wahrheit und Ubung der Gerechtigfeit. Da gibt fie jedem das Seine: und wie fie felber Bott gebort durch Schopfung und Erlofung, fo gibt fie ibm fich zu eigen. Wober unfer Berr fpricht: Belig find, die da bungert und durftet nach der Berechtig: feit, denn fie follen fatt werden! - Dann fleigt auf der Stern Denus, der Liebebringer; und bringt ale Babe Vereinigung mit Bott. Denn unfer gert spricht: "Wer mich lieb bat, den bat mein Vater lieb, folde kommen zu ihm und wohnen bei ihm!" Damit fommt aber auch die Babe des Troftes. Denn Liebe macht die liebenden gergen febnen und weinen nach ibrem Lieb; wo benn unfer gerr fpricht: Belig find, die ba weinen, benn fie follen getroftet werben! - Dann gebt auf Merturius, der Bewinner: mofern die Beele alle Dinge bingibt fur Gott; er bringt ale Babe ben Schan ber Gottbeit, in welchem bes Simmelreiche ganger Reichtum beschloffen ift. Wie unser gerr fpricht: Gelig find, die arm find im Beifte, denn das Simmelreich ift ibr! - Und ale lenter gebt auf der Mond, der Laufer: der bringt ale Babe das wirfliche Ergreifen ber Beligfeit. Wie Banft Paulus fagt: "Laufen mußt ibr, damit ibr's ergreifet!" Dann aber ergreift die Beele Bott am eigenften, wenn fie mit

befriederem gerzen zu ibm eilt. Seine Statte ift der Friede: die im Frieden find, erwählt unser gerrgott sich zu seinen Rindern; und nur den Rindern ift es gegeben, das Erbe der ewigen Seligkeit in Beng zu nehmen. Wie unser gerr spricht: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Rinder beifen!

D Oberhalb dieser fieben Sterne oder Planeten bes findet nich der simmel, an dem die gefesteten Sterne fteben, die nur gur Machtzeit leuchten, Und fie bedeuten: alle Werke, die die Seele wirkt, die follen leuchten in der Schattennacht diefer Welt! Wie unfer Berr fpricht: "Eure auten Werke follen vor den Ceuten leuchten, daß fie eure guten Werke feben und eurem Vater die Ehre geben, der im Simmel ift!" Mun empfangen alle die andern Sterne ihr Licht vom Schein des Sommenglanges, felbft Denus, der Stern der Liebe, der am aller lautersten erftrahlt. Go werden auch alle Werke, die wir wirken, Braft und Blang am bellften und ftåreften bann empfangen, wenn wir die Art der lieben Denus, des Sterns der Liebe, vollendet in uns tragen: rein nur Empfanglichfeit zu fein fur den Sonnenschein der wahren und flaren Gottbeit. &

D Igitur persecti sunt coeli et terra et omnis ornatus eorum! Zu Deutsch: Vollendet sind die zimmel und die Erde und alle ihre Zier! So sind nun auch die zimmel des innern Menschen vollendet und alle ihre Zier!



D'Im zweiten Stud baben wir die Simmelskräfte' zu prufen auf ibre Machtbegabung. Die Seele benigt, als die Kräfte des Gemuts, drei Vermögen, die bimmlischer Art sind, weil sie bimmlischer Werke sabig sind: "Von des Gerrn Mund ein Sauch gibt allen Simmeln ibre Kraft." Das erste Vermögen nimmt auf, das zweite schaut an, das dritte liebt. Wenn der Seele Tun darauf gerichtet ist, Gott bereinzunehmen in die Innerslichkeit des Gedächtnisses, ihn anzuschauen in ihrer Vernunft, so trägt ihr Wille und ihr Lieben sie ins Innerste der Gottheit. Wo die Kube der Ewigkeit ist. D



D Und bier benn fest ein die "Bewegung ber Simmelofrafte": das Gruchtbarmerben ber Seelen. vermogen in Werten. D Eine Bewegung, die angelegt ift eben in jener Aube ber Ewigfeit! Wie wiederum Rube auch aller Bewegung Biel ift! Die Simmel werden bewegt werben und die Erde, und nach ber Bewegung tommt die Rube", fpricht Jesaias der Prophet, D Mun ift fur volle Rube feine Statte in der Dere nunft mit ibrer Goau. Denn Voraussenung ibrer Leistung ift ein gerzubewegen der außern Dinge gur Seele ber. Dermoge diefer Bewegung wird bas Bild biefer felben Dinge ber Geele eingeprägt und eine gebildet, folderweise, daß damit anbebt ein Sortgang der Seele in die ibr eigene Seineweise, und fur die Dinge, die fich zu diefen Bildern verflart baben, ein Sortgang aus blogem Dafein in ibre eigentliche Wahrbeil.

Diefelbe Bewegung fest nun fort im Willen, ber fomit ebenfalls nimmer zur Aube fommt. Und zwar gilt von ibm naber dies. Wie Gott beim gestirnten und umlaufenden Simmel nur ein Beweger und Un= beber ift, ein Quell der Rraft, von dem der Simmel eigne Rraft und eignen Schwung empfangt: fo ift er auch fur die Seele in diefem Ceben nur ein Beweger der Greibeit unferes Willens zu ibm felber bin und gu allen guten Werten - ein Quell alfo der Onade, die aus feinem gottlichen Bergen in die Seele fließt. D D Aber nach diesem Simmel kommt ein unbeweglicher Aimmel und der erft ift die Statte der Geligkeit, In ibm wohnt Bott in feiner gangen Geligkeit und vollbringt, als die ewige Bottheit, fein perfonliches' Wert: Der Dater gebiert - in unaufborlicher innerlicher Cat den Sobn. Und Dater und Sobn ergießen zusammen und mit gleicher Braft den beiligen Beift. Und Sohn und Beift bleiben doch mit dem Vater inne im Wefen. D Erft in solcher Schau' der Personen der Dreis faltigleit liegt volle Seligfeit fur alle Breaturen, die der gottlichen Geligkeit teilhaft zu werden fabig find. Darum foll die Seele, nun fie die Mannigfaltigkeit der niederen Simmel binter fich gebracht und Befit ergriffen von den Wundertiefen in ihr felbst, eintauchen in die Emigfeit des rubenden Simmels. Der gang nur Seuer ift: nicht daß er febre, sondern daß er leuchte, und wo alle, die in ibm find, brennen im Cherubs scheine gottlicher Liebe. Go wird die Seele eine himm: lifche Behaufung der emigen Bottheit. Go daß er seine gottlichen Werke nun in ihr vollbringt. Womit ibr Wonnen beschieden find, die allen denen verborgen bleiben, die nie in den Bann diefes himmlischen Seuers getreten find: In fie gebiert der bimmlifche Dater feinen Sobn: sie lockt ibm den Sobn aus dem gerzen. In sie bauchen beide, Vater und Sobn, den heitigen Weist. Und da der Sobn nimmer aus dem Vater fallen kann, sondern nur insoweit dem Vater entstießt, daß er doch ewig ibm im gerzen bleibt: so wohnt der Vater selber in der Seele. Und indem er die Seele an sein gerz druckt, indem empfängt sie den Sobn in sich — der eben damit dem Vater als Person gegenübertritt: und erlebt doch zugleich, wie er mit dem Vater zusammen inne bleibt im Wesen.

D "Ich will sie in die Wuste leiten und Linsams keit, und dort zu ihrem gerzen sprechen!" So des Vaters Wort. In Wüste und Linsamkeit: er will sie wust und leer machen aller Erschaffenen und ledig alles Vergänglichen. Dann spricht er zu ihrem gerzen, alles was er kann. Mur ein Wort kann er sprechen, und dieses Wort ist ewig, es ist: sein eingeborener Sohn. Dieses Wort spricht er in die Seele, indem er seinen Sohn gebiert in sie. Und eben in dieser Geburt gießen Vater und Sohn den heiligen Geist in sie; und der lebrt sie alle Dinge.

D Soldermaßen nimmt die Seele die Welt zu eigen aus der gand des Vaters; und balt die Welt, als der Sobn; und weiß die Welt, im beiligen Geiste. Und nachdem sie also Besig erz griffen von der ganzen Welt, gewinnt sie Rube in Gott obne Ende!





# Die Austreibung aus dem Tempel

Predigt über Matthaus 21, 12

Intravit Jesus in templum dei et ejiciebat omnes vendentes et ementes etc.



Seele! Aus dem Grunde alfo will Gott ben Tempel rein haben, daß auch rein nichts weiter darin fei als er allein: weil ibm dieser Tempel fo recht nur mobl gefällt. wenn er ibm felber fo recht gemaß ift, und weil es ibm nur dann wirklich bebagt in diefem Tempel, menn er allein darin ift. D' Mun merket: wer waren die Leute, die da tauften und vertauften - und wer find fie noch? Derftebt mich nun recht: ich werde beute überhaupt nur von guten Leuten reden, und dennoch will ich nunmehr dartun, welches die "Raufleute" maren, und noch find, die unfer gerr binausschlug und binaustrieb - und das tut er noch allen denen, die da laufen und verlaufen in diefem Tempel: ber Art will er nicht einen einzigen darinnen laffen! - Gebt, lieben Rinder, alles dies find Raufleute: die fich buten vor groben Gunden. und waren gern gute Leute und tun ibre Werfe Bott In Ehren, ale Saften, Wachen, Beten und mas fonft. allerhand guter Werke: und tun fie doch in der Abficht, daß ihnen unfer gerr etwas dafur gebe, ober ibnen tue, mas ibnen lieb ift. Raufleute find bas alles! Bang im groben Sinn. Denn fie wollen bas eine um das andere geben, wollen also bandeln mit unserm gerrn: und werden an soldem Rauf betrogen! Denn alles, mas fie baben und zu leiften vermogen, bas geben fie ja alles vermoge Bottes. Darum mar ibnen Bott rein nichts schuldig zu geben noch zu tun, er wollt es dem gern umionft tun. Denn mas fie find, das find fie von Gott, und was fie baben, das baben fie von Gott, und nicht von fich felber. Dann aber ift ibnen Gott auch nichts schuldig fur ihr Leiften und Beben, er kann es bochftens freiwillig tun - aus feiner Gnade; aber nicht etwa um ibrer Werte noch

ibrer Baben willen, Denn fie geben ja vom Ihren nicht, fie leisten auch aus fich felber nicht. Wie Christus gejagt bat: "Obne mich vermoget ibr nichts zu tun". Es find arg torichte Leute, die alfo faufen wollen mit unserm geren, fie erkennen von der Wahrheit gar wenig oder nichts! Darum schlug sie Gott aus dem Tempel und trieb fie aus. Es kann nicht zusammen bestehn das Licht und die Sinsternis. Bott ift die Wahrheit, ift in fich nur Licht. Rommt er also in diesen Tempel, so treibt er aus Unerkenntnis und Sinfternis und offenbart fich felber mit Licht und mit Wahrheit. Dann find die Raufleute hinweg: wenn die Wahrheit uns bewußt wird. Die bedarf feiner Raufmannschaft. Bott sucht nicht seinen Vorteil: in allen feinen Werken ift er ledig und frei und wirft ne in rechter Liebe. Also tut auch ber Mensch, ber mit Gott eins geworden ift: der fteht auch ledig und frei in allen feinen Werten und wirft fie aus Liebe, obne ein Warum, allein Gott zu Ehren und sucht seinen Vorteil nicht dabei. Gott wirkt es einmal so in G7 ibm!

DIch betone: solange der Mensch ir gend etwas sucht mit seinen Werken, irgend begehrt, daß Gott ihm etwas geben soll, jest oder dereinst, so ist er diesen Raussleuten gleich! Willst du solcher Rausmannschaft zumal ledig sein, so tue alles, was du vermagst mit guten Werken, ehrlich Gott zu einem Lob: und steh doch des alles ledig, wie da du nicht warst. Du darfst nichts dafür baben wollen! Go du aus solcher Gesinnung handelst, so sind deine Werke geistlich und göttlich. Mur dann sind die Raussleute aus dem Tempel wirklich ausgetrieben: wenn der Mensch nur Gott im Gerzen hat.

Wohl! damit mare denn ber Tempel gefaubert von allen Raufleuten. Mun faffen wir noch einen boberen Grad ine Auge, auf den une dies Evangelium binweift. Am Beispiel derer namlich, die zwar ibre Werte in folder lauteren Besinnung tun, und doch zum legten zu tommen baburch verbindert werden, daß ne dabei immer noch in Austausch und Verfebr bleiben mit der Endlichkeit: vergleichbar den Wechelern, deren Bante und Stuble der Gerr umtehrte, und denen, welche Tauben feil bielten. Diefe Leute trieb er nicht binaus, noch itrafte er fie bart: fait gutlich fpricht er zu ihnen: "tut dies doch meg!" Als wollte er fagen: bofe ift's ja nicht, doch trubt und beeintrachtigt es nur die Sache! Denn wiewohl folde Betriebfamkeit von etlichen ursprunglich in guter Meinung begonnen mar, so war sie doch unziemlich und bernach mehr zu einem gros Ben Migbrauch der Bier geraten, ale gu Gottes Dienft. Also gebt es auch diesen Leuten. Denn wiewohl fie die beste Abnicht baben und ibre Werte ehrlich um Bottes millen tun und nicht babei ibren Vorteil fuchen, nichtedestoweniger verrichten fie fie nach Knechtesart: verhaftet an Zeit und Jabl, an Vor und Nach. Mit folden Werfen bindern fie fich nur am Aufftieg zu der bochften und legten Stufe, namlich fo frei und ledig gu fein wie unfer gerr Jefus Christus fret und ledig ift: der allzeit fich zeitlos neu empfangt von feinem bimmlifden Vater, und gum Dant im felben Augenblid nich auch ichen wieder reftlos gurudgebiert in die gerrliche Pent des Vaters, zu gleicher Wurdigfeit. Go follte auch der Menich ftebn, der fur die bochite Wahrheit emps findlich werden und in ihr leben wollte: obne alles Por und Nach, ungebindert von allen feinen Werten, von allen Bildern, die er je fich vorgestellt, geloft und frei, und bereit, in diesem Augenblick die Gottesgabe neu zu empfangen, und sie zum Dank im selben Lichtesblick schon ungeschmalert wiederzugebaren, in unserm Geren Jesu Christo.

D Indem damit dieser Tempel gereinigt ift von allem Entstellenden, so blickt er nunmehr also schon und leuchtet also lauter und strablend über alles, bas Bott geschaffen bat, daß niemand seinem Glanze bes gegnen kann als der ungeschaffene Bott allein. Alles, was den Engeln nachgeordnet ift, das fann fich diefem Tempel überhaupt nicht vergleichen. Und die bochften Engel felber gleichen ibm, will fagen ber edlen Seele, nur einigermaßen und nicht in allen Studen. Sie gleichen ihr: an Erkenntnis und an Liebe. Doch ift ibnen ein Biel gesett, über das fie nicht binausfomen. Die Seele mag wohl weiter bringen. Stund eine Seele eines Menschen, der noch lebte in der Zeitlichkeit, auf gleicher Stufe mit dem oberften Engel, der Menich ware vermoge feiner Freiheit im ftande, wer weiß wie weit über den Engel hinauszugelangen: Er, der in jedem Augenblick neu ift fonder Mag und Weife, erhaben über die Schranke der Engel und aller end= lichen Vernunft! Einzig Gott ift frei und ungeworden: er allein gleicht ihr an Freiheit - wenn auch nicht in feiner Ungewordenheit; denn die Seele ift geschaffen. Belangt fie aber in das ungemischte Licht, fo schlägt fie um in das Michts ihrer felbft: ihrer eigenen Ends lichkeit damit fo fern geruckt, daß fie aus Kignem gar nicht wiederkommen kann in ihr endliches Selbst: Da unterstellt Gott sich mit seiner ungewordenen Wesensfülle diesem , Nichts' von Seele und gibt ihr selber Balt, er, das Bein des Seins. Die Seele hatte gewagt

II so

zu nichte zu werden, von sich aus konnte sie nicht wieder zu sich kommen, so serne war sie sortgegangen, in sich: da ihr Unterschub zu leisten, war einsach Gotztes Pflicht!

D So war denn niemand mehr darin als Jesus allein, und ber begimt nun gu fprechen im Tempel ber Seele. Lieben Rinder! laft euch gefagt fein: will jemand anders reden in diesem Tempel, als Jesus, so schweigt er, als wenn er fich nicht beimisch fuble. Und er ift ja auch nicht dabeim in diefer Seele, benn fie bat fremde Gafte, mit denen fie fich unterhalten will. Soll aber Tefus reden in der Seele, fo muß fie allein fein und muß felber ichweigen, foll fie Jesum boren. D Mun gut! Go geht er benn ein und fangt an gu fprechen! Was fpricht er? Er fpricht, mas er ift. Was ift er denn? Ein Wort des Vaters! In wels dem Wort der Vater fich felber ausspricht und die gange gottliche Matur - das was er ift, fo wie er es ertennt; und er ertennt es, wie es ift: er ift gleich volltommen in feinem Ertemen und in feinem Ronnen. Darum ift er auch vollfommen in feinem Sprechen: indem er das Wort' fpricht, fpricht er fich und bie Welt ale eine andere Person. Und gibt ibm die selbe Matur, die er bat. Und fpricht in diesem Wort, als biefem ebenbartig, alle vernunftigen Beifter, bas, gleich wie jenes ein verhaltenes Wort ift, bas doch im Sobne leuchtend bervortritt, also auch ein jeglicher ein Wort ift bei Bott felber. Nicht zwar in aller Weise demselben Worte gleich: doch aber ift ihnen die Mage lichkeit zu teil geworden, in Onaden volle Bleichbeit ju empfangen mit bem Worte, wie es in Gott felber ift.

Dies hat der Vater alles gesprochen: das Wort und alles, was mit dem Worte gesagt ist. Da wird man fragen: was denn nun Jesus spreche in der Seele? Ich sagt' es schon, lieben Kinder: der Inhalt seines Sprechens ist, daß er sich selber offenbart und alles, was der Vater durch ihn gesprochen hat — nach dem Maße, wie der Geist dafür empfängslich ist:

D Bum erften offenbart er die vaterliche gerrichermacht auch ebenso im Beifte als eine unermesliche Bewalt. Wenn der Beift von diefer Gewalt durch Sobnichaft Besitz ergreift, so gewinnt er Braft zu jedem Sortgang, alfo, daß er jeder Sorderung gemachfen und gewaltig wird an Lugend und vollkommener Cauterkeit. Go daß nicht Lieb noch Leid noch alles, was Gott in dieser Zeitlichkeit geschaffen bat, ben Menschen binfort verftoren mag: beberrichend ftebt er unerschuttert ba, als in einer gottlichen Braft, der gegenüber alle Dinge gering find und unvermogend fich burchzusenen! D Bum andern Mal offenbart fich unfer gerr in der Seele mit unermeglicher Weisheit. Ift er doch felber bas Wiffen, darin ber Vater fich felber erkennt mit . aller seiner vaterlichen Berrlichkeit; und Wort' wie Weisheit' famt allem, was darin beschloffen ift, das ift alles dasfelbe ichlechtbin Eine. Wenn diefe Weiss beit sich der Seele vereint, so ift aller Zweifel und Irrung und alle Sinsternis — das ist alles mit einem Schlage abgetan: fie ift verfett in eine lautere Wahrheit, die Gott felber ift. Wie der Prophet fpricht: Gerr, in deinem Lichte werden wir das Licht feben!" Das bedeutet: mit beinem Licht wird man des Lichts in der Seele gewahr werden. Da wird Bott burd Bott erkannt in ber Seele, Go erkennt

fie mit dieser Weisbeit sich selber und alle Dinge. Und ebenso die Weisbeit selber, in ihrem eigenen Licht. Und vermöge derselben Weisbeit den Vater in seiner Gerrlichkeit als fruchtbare Zeugungsmacht. Dazu auch das Wesen in seiner Stetigkeit, als eingezogene Linbeit, vor aller Schiedlichkeit.

D Jum dritten offenbart fich Jesus mit unermesslicher Guße und Überschwang, aus des beiligen Genftes Kraft erquellend, und überguellend, und einströmend in überfluffig voller, sußer Salle in alle empfänglichen Gerzen!

Wenn er in solder zerschmelzender Überschwanglichkeit sich offenbart und eins wird mit der Seele:
dann strömt die Seele, voll dieses süßen Reichtums, in
ihr Selbst zurück, und von da wieder beraus und
will's Gott — über alle Dinge, mit Gewalt, unmittelbar zurück in ihren Urquell! Dann ist der außere
Mensch seinem innern Menschen geborsam bis in den
Tod und lebt nun in stetem Frieden im Dienste Gottes
allezeit.

Daß Jesus auch in uns tomme, auszutreiben und wegzurdumen alles Entstellende Leibes und der Seele, so daß wir mit ibm eine werden, bier auf Erden und dort im himmelreich, des belf uns Bott ewiglich! Amen.





### vom magdlichen Weibe

Predigt über Lufas 10, 38

Intravit Jesus in quoddam castellum et mulier quaedam excepit illum



ch hab ein Wörtlein gesprochen, vorerst auf Lateinisch, das steht geschrieben im Evangelium und lautet also zu Deutsch: Unser Gerr Jesus ging hinauf in einen Burgslecken und ward emp:

fangen von einem Weibe — von einer Jungfrau, die ein Weib war. Denn wohlan! prüft es nur genauer, dies "empfangen von einem Weibe": unweigerzlich muß es eine Jungfrau gewesen sein, von der Jesus empfangen ward. Unter dieser Jungfraulichzeit aber verstehen wir: daß semand aller fremden Kindrucke ledig ist, so ledig, wie da er nicht war. — Da ist natürlich ein Kinwand gleich bei der Jand: V Ein Mensch, der geboren ist und sortgeschritten zu bewußtem Leben, wie der aller Kindrucke so ledig sein könne, wie da er noch nicht war? Er weiß doch eine Menge: alles Abbilder irgendwelcher Dinge! Wie kann er ihrer zugleich ledig sein?

bierbei ankommt! War meine Vernunft auch fo umfaffend, daß alle Bilder vor meinem Bewuftfein frunden, die der menschliche Beift je in fich aufgenommen, ja die es nur in Gott felber gibt: obne daß ich fie doch als mein Ligen anspreche - so daß ich mich in meinem Tun und Laffen an feine von ihnen verhafte mit seinem Dor und Nach, sondern jest, in diesem gegenwartigen Augenblid, ein Greier und Lediger, Gott gur Verfügung flebe, mas er am bringenbiten will, bas unverzüglich zu vollbringen -; wahrlich! so war mir all diese Salle der Bilder so wenig eine gemmung, wie da ich nicht mar - meine Seele mare jungfraulich'. Und zwar, behaupte ich, nimmt biefe Art Jungfraulichfeit dem Menschen nicht im mindesten etwas von all den Caten, die er icon binter fich bat: Aber von ihnen gang unbeeintrachtigt ftebt er frei da in magblider Reine - so erft die volle Verwirflichung seiner selbft. Bleidwie Jesus frei und ledig ift und in feinem Innern von unberührter Reine. Und wie die Meifter fagen. baf gleich und gleich allein einen guten Grund furs Linowerben abgebe, fo muß auch die Beele von jungfraulicher Reinheit fein, die Jesu Reine in fich Raum geben foll.

D Aun merket und sebet mit Sleiße! So jemand immer nur Jungfrau ware, so kame niemals Frucht von ihm; soll er fruchtbar werden, dazu gebort nots gedrungen, daß er Weib sei. "Weib" ist der edelste Name, den man der Seele zusprechen kann, viel edler als "Jungfrau". Daß der Mensch Gott in sich empfängt, ist gut — in solcher Empfänglichkeit erweist sich seine Jungfräulichkeit. Daß aber Gott fruchtbar werde in ihm, ist besser. Denn Frucht bringen, das heißt wirklich danken sur Gabe; und daß die

Seele in erwidernder Dankbarkeit Jesum zurückgebiert in Gottes Vaterberz, das ist Weibes Sache. Diel guter Gaben werden empfangen in jungfräulichem Schose und werden doch nicht zurückgeboren von des Weibes Fruchtbarkeit, Gott zu echtem Dank. Die Gaben verderben und werden alle zunichte, daß der Mensch nimmer seliger und besser davon wird. Denn ihre Jungfräulichkeit ist der Seele zu nichts nüge, wenn sie nicht dazu ein Weib ist mit ganzer Fruchtbarkeit. Daran liegt der Schade. Darum eben sage ich, Jesus sei aufgenommen worden von einer Jungfrau, die ein Weib war.

Die Ebe der Menschen bringt im Jahre selten mehr benn eine grucht. Aber eine andere Urt perbeirater Leute habe ich fur diefes Mal im Auge: folche, die eigens fich gebunden baben an Gebete, Saften, Wachen und allerband außerliche Ubungen und Rafteiungen. Jede Bindung an ein Wert, das dich um die Greiheit bringt, in diefem gegenwartigen Augenblid Bottes gu warten und ihm allein zu folgen in dem Lichte, mit dem er dich weisen mochte, was du tun und laffen follft - neu und frei in jedem Augenblick, als ob du ein anderes nie gehabt, gewollt ober gefonnt batteft: eine jegliche Bindung und vorgesentes Werk, das bir diese Greibeit nimmt, die beiße ich fur jest ein Ebejahr'. Denn beine Seele bringt eber teine grucht, als bis fie das Wert verrichtet, auf das du so anastlich verfeffen bift: und überläffest dich nicht Gotte noch dir felber, du habeft denn bein Wert zur Welt gebracht. Unders baft du feinen Grieden und bringft auch fos lange keine grucht, - wie ich es schape: erst wieder Abers Jahr! Und auch bann ift fie noch unansehnlich genug: weil sie aus einer gefesselten, wertverbafteten Seele, nicht aus der Greibeit geboren ift. W D 30 - wie ich fie neme - die verbeirateten' Leute, die durch eigene Willfur gebundenen. Dagegen "eine Jungfrau, die Weib ift", eine freie, an Peine Willfur angebundene Seele, die ift Botte allezeit fo nabe wie fich felber, die bringt viele gruchte und ansebnliche; nichts Beringeres namlich als Bott felber. Diese Frucht und ibre gervorbringung macht aus dem magdlichen Weibe eine Gebarerin! Des Tages bundert, und taufend Mal, ja obne Zahl, gebiert fie und bringt Srucht bervor aus dem alleredelften Grunde! Um es noch genauer zu fagen; aus bemfelben Grunde, baraus der Vater fein ewiges Wort gebiert, aus dem wird auch fie eine fruchtbare Mitgebarerin, Denn Jefus, bas Licht und bie Gichtbarfeit bes vaterlichen Bergens - und mit Bewalt durchleuchtet er das vaterliche gerg! - diefer Jesus ift mit ihr eins geworden, und fie mit ibm: fie ftrablt und leuchtet mit ibm als eines Lichtes Cauterichein in Bottes Vater. bergen!

D 3ch bab es auch sonst gesagt: in der Seele gibt es eine Kraft, die rübrt nicht Zeit noch Sleisch; sie entsspringt dem Geiste, und verbleibt im Geiste, ganz und gar geistig ist sie. In diesem Vermögen grünt und blübt aller Enden Gott, in aller der Freude und zerzelichkeit, deren er bei sich genießt. Da ist so gar berreliche Freude und so groß Froblocken, daß sie weder mit Gedanken mag begriffen, noch mit Worten ausgesprochen werden! Denn der ewige Vater gebiert seinen ewigen Sohn in dieser Kraft ohne Unterlaß, also, daß die Seele mitgebiert den Sohn des Vatere, und zwar sich als diesen sehn, in der uns

geteilten Kraft des Vaters. — Besäße einer ein ganzes Rönigreich und alle Schäge der Erde, und ließ es lautern gerzens, Gottes wegen, und würde der ärmsten Menschen einer, der semals lebte auf Erden, und Gott schüttete nun Leiden auf ihn, wie nur se auf einen, und er trüg es alles geduldig die an seinen Tod: und da denn vergönnte Gott ihm einen Augenblick, ihn so zu schauen, wie er in dieser Seelenkraft zu sinden ist: seine Freude war so ohne Maß, daß all dies Leiden und Entdehren ihm dierfür noch zu klein erschiene. Und gönnte ihm auch Gott bernach nicht mehr das kleinste Stückhen himmelreich, ihm wäre es dennoch genug der Freude!

Denn Gott wohnt in dieser Kraft als in dem ewigen Mun. War ber Beift Botte allzeit geeint an ibr, der Mensch Ponnte nicht altern. Denn bas Mun. darin Gott den erften Menschen machte, das Mun, darin der lette Mensch vergeben wird, und das, darin ich jest spreche, die find gleich bei Gott: da gibt es nur das eine Mun. Gebt! Golder wohnt im felben Licht mit Gott. Darum kennt er weder Leid noch Solgezeit, sondern nur die eine gleiche Ewigkeit. Soldem, als in die Wahrheit felber einbegriffen, ift alles Wunder abgenommen: aller Dinge Wesen ift in ibm, tein Zufall, feine Jufunft tann ibm Meues bringen, er wohnt im einen Mun, neu grunend alls geit obne Unterlaß! Eine folde gottliche Gerrichaft ift in diefer Braft. V

D Noch eine Kraft ift, auch fie unleiblich, auch fie aus dem Geiste entsprungen, verbleibend im Geiste, und ganz und gar geistig: in diesem Vermögen glimmt und brennt unaufhörlich Gott mit aller seiner Sulle, seiner Sulle, seiner Bube, aller seiner Wonne, so daß niemand nach

der Wahrheit bavon sprechen noch sie gar offenbaren Pann. 'Tur diefes fag ich: mar's einem vergonnt, nur einen Blid binein gu tun - mit vernünftiger, mabrer Schau - in diese Wonne, diese Greude: mas er auch binfort erdulden mußte, und Gott an Leid ibm abperlangte, das war ibm alles ein Bleines, rein ein Michie - ja ich gebe noch weiter: es war ihm eitel Freude und Gemach! Willft du namlich erkennen, ob bein Leid bein fei ober Gottes, das tannft du bieran merten. Leideft du um beinetwillen, immer tut bein Leiden dir web und ift dir ichwer zu tragen: leideft bu aber nur um Bott und fur Bott, fold Leiden tut dir nicht meb und ift dir auch nicht fcwer. Denn Bott tragt die Laft. Und fiel auf folden alles Leid auf einmal, das alle Menschen je gelitten, ja das alle Welt gusammen tragt: es tate ibm nicht web und war ibm auch nicht ichwer. Denn Bott trug' die Laft. Wenn man mie einen Bentner auf den Maden legt, ein anderer aber truge ibn auf seinem Salfe, ebenfo gern legt ich mir bundert auf als einen; denn es war mir ja nicht schwer, noch tht's mir web. - In Rarge: was der Mensch leidet um Gott und fur Gott allein, das macht er ibm leicht

D "Jesus" — damit begannen wir unsere Predigt — "ging binauf in einen Burgsteden und ward aufgenommen von einer Jungfrau, die ein Weib war". Warum es gerad eine solche sein mußte, und wie Jesus empsangen ward, das hab ich euch nun ausgelegt. Ich habe euch aber noch nicht gesagt, was es mit dem Burgsteden auf sich habe. Davon also jest. D Ich habe etwann gesagt, es gebe im Geifte eine

und füg. -

Braft, die fei allein frei; ein andermal habe ich gefagt, es gebe in der Seele eine Seftung; und wieder ein andermal, eben das fei ein Licht; und noch ein andermal nannte ich es ein Sunflein, 3ch fage aber nun: es ift zwar weder dies noch das, immerbin ift es ein Was: das bober ragt über allem dies und das als der Simmel über der Erde. Darum benenn ich's nun in einer vornehmeren Weise, als ich je getan: - Doch da lacht es schon der "Vornehmheit" wie der "Weise" und ift auch darüber weit binaus! Es ift von allen Namen frei und aller Sormen bar, ein durchaus Lediges und Freies - wie nur Gott ledig und frei ift. Und rein nur in sich. Es ift so gar einig und beschlossen, wie nur Gott einig und beschlossen ift, so daß man mit keinerlei Bestimmung binein auch nur lugen fann.

D Jene erste Kraft, von der ich gesprochen habe, in der grünt und blüht Gott in aller seiner Göttlichkeit, und wiederum in Gott der Geist. Darin der Vater seinen eingeborenen Sohn aus sich gediert, nicht anders als in sich selber. Weil er sein wahres Leben hat in dieser Kraft. Der Geist gediert mit dem Vater zus sammen diesen Sohn: und gediert — sich selber als diesen Sohn. Er selber ist, im Lichte dieser Kraft, der Sohn und die Wahrheit.

D Konntet ihr's erfassen mit meinem gerzen, ihr verstundet wohl, was ich spreche, denn es ist wahr und die Wahrheit spricht es selber! Sebet denn und merket: So einig und beschlossen ist diese Burg der Seele — ragend über allem Angebbaren — von der ich euch jetzt rede, daß jene edle Kraft, von der ich eben sprach, nicht würdig ist, se nur mit einem Blick hineinzulugen, noch auch die zweite Kraft, darin Gott unausschörlich

glimmt und brennt. Go erbaben über jebe Beitimmte beit, jedes Vermogen ift diefes Linig-Kine, daß nie eine Seelenfraft, überhaupt fein irgendwie Beftimmtes einen Blid bineintun tam. Auch Gott micht! In voller Wahrheit und so mahr Bott lebt: Bott felber tut nicht den Pleinsten Blid binein, bat nie einen bineingetan, wiefern ibm anbaftet die Bestimmtbeit und Kigenschaft ber Derson! Das ift einsach eingufeben. Denn dies Einig-Eine ift fonder Bestimmte beit und sonder Kigenschaft, Darum, soll Bott je bineinlugen, das toftet ibn feine samtlichen gottlichen Mamen und bagu feine Kigenschaft, Derson gu fein; bas muß er alles braußen laffen. Sondern wie er bas Line ift ichlechtweg, obne jede nabere Bestimmung: nicht Vater, Sobn noch beiliger Geift - ein Was ents nommen allem Dies und Das - febt! fo nur gelangt er in das Eine, welches ich nenne eine Burgfefte in der Seele. Andere tommt er auf teine Weise binein. Go aber tommt er binein, ja - ift icon barinnen. In dem Teil ift die Seele Bott gleich; und andere micht!

Was ich euch gesagt habe, das ift mahr: daffir fen ich euch die Wahrheit zum Teugen und meine Seele zum Pfande!

Das wir folde Burgfeite feien, zu dem Jesus binaufgebe, und empfangen werde, und ewige lich in une bleibe, in der Weise, wie ich aus: geführt babe: des belf une Bott! Amen!





# Stark wie der Tod ist die Liebe

Predigt auf Sankt Magdalenens Tag
Fortis est ut mors dilectio

b hab ein Wörtlein gesprochen auf Lateinisch, das steht geschrieben im Sohenliede, und lautet also zu Deutsch: Die Liebe ist stark wie der Lod.

Dies Wort kommt uns recht zu paß zu dem Lob der großen Minnerin Christi, Sankt Mariae Magbalenae, von der die heiligen Evangelisten viel geschrieben baben, also, daß ihr Ruhm und Name durch alle Welt der Christenheit so hoch geachtet wird, daß dessengleichen nicht viel sonst vorgekommen ist. Und wiewohl viel Gnaden und Tugenden an ihr zu rühmen sind, so hat doch vor allem die übergroße und heiße Liebe zu Christus so unaussprechlich in ihr gebrannt und mit solcher Macht an ihr sich betätigt, daß sie nach ihrer Wirksamkeit nicht unbillig dem strengen Tod verglichen werden kann. Weshalb wohl von ihr gesagt mag werden: "Stark wie der Tod ist die Liebe!"

Drei Dinge mussen wir bier ins Auge fassen, die der leibliche Tod am Menschen tut, welche auch die Liebe zuwege bringt im Geift des Menschen. Das erste: daß er dem Menschen raubt und wegnimmt alle

verganglichen Dinge, fo daß er fie binfort nicht, wie bisber, benigen noch benugen mag. Das zweite: daß man Abicbied nehmen muß auch von allen geiftlichen Butern, deren Leib und Beele fich erfreuen mochten: von Bebet und Andacht, bagu auch von aller Tugend. von beiligem Wandel, furg von allen guten Dingen, baraus ein geistiger Mensch Troft, Wonn' und Sreube gieben tonnte: daß er fich binfort nicht baran aben mag, gleich einem, der ba tot auf Erden ift. Das dritte: daß der Tod den Menschen berausbebt aus allem Lobn und Wurdigkeit, die er fich noch verdienen konnte. Denn nach dem Tode da kann er bine fort auch nicht ein baarbreit weiterkommen an Simmels reich: es bleibt bei dem, mas er fich icon erworben bat. U Diefer drei Dinge muffen wir gewartig fein von bem Tobe, der da ift eine Scheidung Leibes und der Seele. Da nun die Liebe zu unferm geren gfart ift wie der Lod", so totet auch fie den Menschen, in geistigem Sinne, und icheidet die Seele auf ihre Weife von dem Leibe. Und zwar geschieht dies bann, wenn fich ber Menich vollig aufgibt, und fich feines Iche entschlagt, und fo fich von fich felber icheidet. Dies aber gefdiebt durch die außermaßen bobe Braft der Liebe, die fo lieblich zu toten weiß. Wie fie benn auch bezeichnet wird als eine fuße Brantbeit und ein lebendiger Tod. Denn dies Sterben ift ein Lingießen des emigen Lebens, ein Tod aber des fleischlichen Lebens, darin der Menich immer wieder darauf aus ift, fich felber zu leben gu feinem Eigennun.

Doch vollbringt dieser suche liebliche Cod jene drei Dinge nur dann am Menschen, wenn er so gewaltig ift, daß er ibn auch wirklich totet, und ibn nicht blog siech macht. Wie es vielen Leuten geht, die erft

lange hinfiechen, ebe fie fterben. Undere fiechen nicht lange. Und andere wieder fterben eines jahen Tobes. Und gleichermaßen gibt es manche Menschen, die gar lange mit fich zu Rate geben, eb fie fich bagu überwinden, fich um Bottes willen ganglich aufzugeben. Denn oft wohl tun fie, als wollten fie ihr 3ch darans geben und fterben: und machen doch wieder fehrt und suchen schnell noch einen kleinen Eigennung; so baß fie - ihretwegen, nicht reinlich und ausschließlich Gottes wegen - immer etwas bei fich zu schaffen haben. Und so lange find ne auch noch nicht wirklich tot, fondern liegen mir im Sterben und fiechen babin in ihrem Widerwillen. Bie zulest die Bnade Bottes, das ift: die Liebe, in ihnen obsiegt, daß fie ihrer Gelbitsucht grundlich absterben. Dem diese Eigensucht und Ligensuche, die des Menschen Leben und Natur ift, permag nichts zu toten als allein die Liebe, die ftart ift wie ber Cob; andere ift diese Art auf feine Weise umzubringen. Darum ja leiden, die in der golle find, fo große Dein. Dem fie gieren nur nach Eigens gewinft, und wie sie der Dein ledig waren. Und dies Pann ihnen doch nimmer widerfabren! Davon denn fterben fie einen ewigen Tod: weil die Gier der Gelbfts fucht in ihnen nicht tot ift und auch nicht fterben mag. Und nichts in der Welt konnte ihnen dazu verhelfen als allein die Liebe, von der fie doch vollig ausgeschloffen find. G 50 ift denn die Liebe nicht allein ftark wie der leibliche Tod, sondern auch viel ftarter als der gollens tod, der doch den Verdammten nicht belfen kann, wie diefer Liebestod, der allein das Leben der Gier und der Selbstfucht wirklich zu toten imftande ift. Und zwar geschiebt dies in drei Stufen.

D Bum erften namlich icheiber biefer Cob, bas ift: die Liebe, den Meniden vom Verganglichen: von Greunden, Gut und Ehren, und von allen Bregturen, alfo, daß er nichts mehr befigt noch benugt nur feinet wegen, und fein Glied mehr rubrt gu eignem Mun und Willen, mit vorbedachtem Mut. - 3ft dies erreicht, fo fangt die Seele alebald an zu fuchen und auszufdauen nach geiftlichen Gutern, nach Andacht, Gebet, Tugend, Verzudung, nach Gott. In diefen lernt fie fich üben und ihrer mit Wonne zu genießen, über alles, das ihr vorber lieblich schmedte. Denn diese geiftlichen Guter geben fie von Matur naber an ale die leibe lichen. Und da nun einmal Bott die Beele alfo ges Schaffen bat, daß fie nicht obne Troft befteben tann, darum, wenn fie fich der leiblichen Greuden furgerband entschlagen und fich auf die geiftlichen verlegt bat, fo find alsbald diefe ibr fo wonnesam, daß sie viel widers williger von benen scheiden mag, als vorbin von ben leiblichen. Denn das wissen die mobl, die es felber erlebt baben: daß es oft viel leichter mare diese gange Welt aufzugeben, als einen Troft, ein inniges Befühl. wie es einem zuweilen zuteil wird im Geber ober andern geistlichen Ubungen.

Doch dies alles ift noch kaum ein Anfang gegensüber dem, was bernach folgt und fürder die Liebe wirkt am Menschen. Denn ist die Liebe wirklich "ftark wie der Tod", so wirkt sie zum andern Mal: das sie den Menschen aufzugeben und Abschied zu nehmen zwingt auch von allem geistlichen Trost, von solchen Gütern, wie davor gesagt, also, daß der Mensch sich frank und frei darein ergibt, für Gott alles im Such zu lassen, woran seine Geele bieber Lust gebabt batte, es zu genießen oder auch nur zu ersehnen. Ach Gott!

wer konnte dies femals fertig bringen, die Liebe gu Dir zwinge ibn benn: daß er Dich um Deinetwillen fabren laffe und fich Deiner um Deinetwillen entschlage. Was komite man auch Gott Befferes und Roftlicheres ale Opfer bringen, denn, um seinetwillen, ibn felber! Aber wie feltsam doch, daß man zu ihm mit ihm als Babe tommen und mit ibm felber fur ibn gablen folle: wo es doch leider schon so wenige gibt, die fich der verganglichen leiblichen Guter zu entschlagen gewille find, und die auch dann noch baufig fich zu mancherhand Dingen gezogen fublen, die nur von außen an fie kommen. Wieviel feltener find erft die. die die geiftlichen Guter willig laffen mogen, gegen die doch alles leibliche But fur nichts zu rechnen ift. Denn Dich, gerr, befigen (fpricht ein Cebrer) ift beffer als alles, was die Welt je bot, noch jemals bieten wird, vom Unbeginn bis auf den jungften Tag! Wiewohl aber solche Gelaffenheit etwas gar Bobes und aus der Magen felten ift, fo gibt es doch noch einen Grad, der noch viel stolzer und vollkommener den Menschen emportragt in fein lettes Biel, und den wirft die Liebe, die da ftart ift wie der Lod, der uns das Berge bricht. Und das ift, fo der Mensch auch auf das emige Leben Derzicht leiftet und den Schan der Emigfeit, auf alles, mas er von Gott und feinen Gaben dereinft etwa befigen tonnte, alfo, daß er diefes, fur fich und um feinerwillen, nie mehr ausdrudlich und vorsätzlich sich zum Ziele nehme und ihm frobne, und die hoffnung auf das ewige Leben ihn binfort nicht rubre noch erfreue ober ibm feine Mubfal leichter mache. S

Dies erft ist der rechte Grad mahrer und volls kommener Belaffenheit. Und in solche Entnommenheit

nimmt uns allein die Liebe, die ftart ift wie der Lod: und totet den Menschen in seinem Ich und scheidet die Geele vom Leibe, also, daß sie mit dem Leibe noch sonstwelchen Dingen nichts mehr zu schaffen will baben zu eigenem Gewinn. Und damit scheidet sie sich übersbaupt von dieser Welt und sährt dahin, wohin sie es verdient bat. Und wohin bat sie anders verdient binszusahren, als in Dich, o ewiger Gott, da Du ihr Leben sein mußt um dieses Sterben durch die Liebe! Das uns dies widerfahr, des belf uns Gott! Amen.





#### Auf Sankt Benedictus

Predigt über Jesus Sirach 45, Į

Dilectus deo et hominibus, cuius memoria in benedictione est



m Buch der Weisheit steht dies Wort, und spricht der weise Mann: Der geliebte bei Gott und den Menschen, des man nun mit Lob gedenkt, Gott hat ihn seinen zeiligen gleich gemacht in der

Derklarung.

Diese Worte scheinen eigens gemunzt auf den zeisligen, dessen Zeiertag wir heut begehn, ist doch sein Name Benedictus, ein Gesegneter, und ausgezeichnet paßt es auf ihn, wenn wir am genannten Orte lesen: cuius memoria in benedictione est, dessen Gedachts nis in Lob und Segen steht. Wie wir denn auch von ihm berichtet sinden, daß ihm "eine Verklärung" zu teil geworden sei, darin er die ganze Welt vor sich sah, wie in einer Rugel alles miteinander versammelt. Du In solcher Verklärung, bemerkt Sankt Gregorius, scheint der Seele die Welt klein und eng. — Schon

das naturliche Licht, das Gott in die Seele gegoffen, ift so edel und fraftig, daß alles, mas Gott je

ericuf an forverlichen Dingen, ibm eng und flein erscheint. Ift es felber doch edler als alle torperlichen Dinge: und das geringste und ichnbdefte Ding der Welt, das auch nur einmal beschienen und beleuchtet mard von diefem Licht, das wird badurch über alles Simfallige bingus veredelt, es wird lauterer und lichter als die Sonne. Denn es entfleidet die Dinge der Rorpers lichkeit und Zeitlichkeit. Es ift fo weit, daß es ber Weite entwacht, es ift weiter als die Weite. Es ents wachft der Broue und der Zeit, fo wie Gott der Weisbeit und der Gute entwachft: er ift felber nicht Weisbeit noch Gate, aber von ibm tommt Weisbeit und Gate. D Mun gibt es ein zweites Licht, das Licht der Onade, gegen das ift wieder bies naturliche Licht fo winzig, wie was eine Nadelfpipe an Erde zu faffen vermag, gegenüber der gangen Erde, oder vom Simmel, der noch unglaublich größer ift als die Erde, Das Bott mittels der Onade in die Beele eingebt, bas tragt mebr des Lichtes in fich, als alle Vernunftigleit gu leisten vermochte: mas die an Cicht zu leiften vermag, das ift alles gegen diefes Licht wie ein einzelner Tropfen gegen das Meer und noch taufendmal fleiner. Go ift ber Seele zu mute, die in Bottes Gnade fteht: Plein und eng ift ibr die Welt und mas ein Bewustfein irgend begreifen tamm. 3ch bin gefragt morden: mober es tame, daft manchen Leuten fo mobl mit Gott mare, daß fie ibm mit foldem Eifer dienten! Da bab ich erwis dert: es lame davon, weil fie Bott gefdmedt batten, und es mußte wunderbar gugeben, wenn der Seele, die Bott auch mir einmal geschmedt und versucht batte, je wieder etwas anderes zusagen sollte! D Mun nehmen wir unser Wort in einem anderen Sinne. Der geliebte bei Bott und den Menfchen",

fagt der weise Mann. Er verschweigt das Wortlein "ift", fo daß er nicht fagt, "ber geliebt ift bei Bott und den Leuten": er erwahnt es nicht wegen der Wandelbarkeit und Slucht der Zeitlichkeit, über die das Wesen, welches des Wortes eigentlicher Inhalt ift, so boch erbaben ift. Dies Wesen balt die gange Welt in sich begriffen und ist doch zugleich so hoch darüber ers baben, daß es noch nie von foldem berührt ward, das irgendwann geschaffen ward. Alle, die da wahnen, sie wußten hiervon etwas, die wissen davon rein gar nichts! Was wir erkennen, zerlegen ober an dem wir Unters icheidungen treffen tonnen, bas ift niemals Gott, bes bauptet Sankt Dionvilus. Denn in Gott gibt es nicht dieses oder jenes, welches wir abzuziehen oder durch Unterscheidung festzubalten vermochten: nichts ift in ibm. als eines, er felber! Bierum berricht Verlegenheit unter ben Meistern, wie es zugeben moge, daß diefes uns wandeliche, unfastiche, abgeschiedene Wesen gemein moge werden der Seele, ja auf dem Auslug fteht nach ber Seele? Und find febr barum befummert, wie die Seele feiner moge empfanglich werden! Mun ich fage: feine Bottbeit bangt baran, daß er fich gemeinen muß jeglichem Wefen, das fur feine Gute empfanglich ift. und gemeinte er fich nicht, fo war er nicht Gott! Die Seele aber, die Bott lieben und der er fich gemeinen foll, die muß vollig entkleidet sein von Zeitlichkeit und allem Geschmad der Breaturen, damit Gott ibr schmede nach feinem Geschmad. "Um Mitternacht", fo fagt bie Schrift, "da alle Dinge in tiefem Schweigen lagen, da Pam, Gerr, dein Wort berab von dem koniglichen Stuble," Mur in der Macht, mo feine Breatur mehr in die Seele lugt noch leuchtet, in einem Stillschweigen. wo nichts mehr gur Geele fpricht, da wird das Wort

gesprochen, in unsere Vernunft. Immer ift das Wort Ligentum einer Vernunft, als in welcher allein es da ift und besteht, - 3ch erschrecke jedesmal, wenn ich von Gott reden foll, welchen Grad von Abgeschieden beit die Beele befigen muß, wenn fie gur Einswerdung gelangen will. Und doch darf es niemand unmöglich dunten! Le ift nicht unmöglich fur die Geele, Die Bottes Gnade bat: nie fiel einem Menschen etwas leichter. Denn der Geele, die Bottes Onade befint, ift es ein Bleines, alle Dinge zu laffen; ich behaupte fogar, es gibt fur fie leine großere Luft! Nichts Endliches vermag ihr mehr zu schaden. "Ich bin bes gewiß", fpricht Sankt Paulus, "daß nichts mich von Bott icheiden tann, weder Glad noch Unglad, meder Leben noch Lob." D Mirgende ift Gott so eigentlich Gott, wie in der Seele! In allen Breaturen ift etwas von Bott, aber erft in der Beele ift Bott gottlich. Sie ift feine Rubes ftatt. Darum bat ein Meifter bebauptet: Bott liebt einzig nur fich felber, er verzehrt alle feine Liebe in fich. Der ware ja auch ein Cor, ber mit einem Briffe bundert Dutaten greifen tonnte und griffe nur einen Pfennig!) Geine Liebe gu fich aber ift in uns ein Ausbluben des beiligen Beiftes. Go daß man fagen

au lieben vermoge. Er bat felber ein folches Bedurfs nis nach unserer Liebe, daß er uns in sich lockt mit allem, was irgend taugt uns bereinzubringen, fei es Bemach ober Ungemach. Trut Gott, daß er je etwas über uns verhänge, womit er uns nicht in fich loct! Dafar freilich will ich mich bei Gott nicht groß bedanten. daß er mich liebt, denn er fann es nicht unterlaffen, er mag wollen ober nicht: seine Natur zwingt ihn bazu. Dafur will ich ibm banten, daß er fraft feiner Matur es nicht unterlassen kann: er muß mich lieb baben! D Daß wir zur Einficht kommen über uns felbst und in Bott versent werden, das ift nicht schwer: Bott muß es selber wirken in uns. Denn es ift ein gottlich Werk, der Menich folge nur und widerstrebe nicht: er darf's nur leiden und Gott tun laffen. Dag wir Gott alfo folgen, daß er uns in fic verfenen tonne, und wir mit ibm eins werben. und es ihm moglich werbe, uns als ein Stud feiner felbit gu lieben, des belf uns Gott! Amen.





## Von den Gerechten

Predigt über Weisheit 5, 10

Justi in perpetuum vivent et apud dominum est



ch bab ein Wortlein auf lateinisch gesprochen, das steht in der Kpistel des Tages und ist genommen aus dem Buch der Weisbeit und beißt auf deutsch also: Die Gerechten werden leben in Ewigleit, und

Dei früberer Gelegenbeit schon babe ich dargelegt, was ein gerechter Mensch sei, aber diesmal will ich es in einem anderen Sinne nehmen und erkläre es so: Lin Gerechter ist, wer eingebildet und übergebildet ist in die Gerechtigkeit. Der Gerechte lebt in Gott, und Gott in ihm, Gott wird geboren in dem Gerechten, und der Gerechten wird geboren in dem Gerechten, und der Gerechten wird Gott geboren. Durch sede auch erfreut. Und nicht nur durch sede Tugend, sondern auch durch segliches Werk, wie gering es sei, das von ihr absällt, das zu stande kommt kraft der Gerechtigkeit, von dem wird Gott erfreut, sa durch freut: nichts bleibt in dem Grunde seiner Gottbeit, in aller seiner

gettlichen Matur, es wird alles durchzogen und durch: gudt von Greude! Das nun muffen grobe Leute glaus ben, aber den erleuchteten ift gegeben, es zu verfteben. V Der Berechte fucht nichts mit feinen Werken. Denn die es damit irgend worauf absehen, das sind alles Bnechte und Mietlinge, folde die um ein Warum wirs fen: fei's auch um Seligkeit oder ewiges Leben ober Simmelreich oder was immer in Zeit oder Ewigkeit. Die alle find nicht gerecht. Sondern Berechtigfeit bangt baran, daß man ohn alles Warum bandle. Darum, willit du eingebildet und übergebildet fein in die Gerechtigkeit, fo beabsichtige du nichts mit beinen Werken, bilde dir keinerlei Warum por, weder in Zeit noch in Ewigkeit, irdischen Cohn so wenig wie ewige Seligfeit. Denn alle Werte, die du aus dem Antrieb solches Vorerbildens wirkst, wahrlich, die sind alle tot! Ja, durft ich's aussprechen, und ich will es trondem fprechen: und fei es felbit, baf du Gott dir porbildeft, mas du darum tuft, ich sage wahrhaftig, die Werte find alle tot, find gebresthaft, find ein Michte! Und find nicht allein nichts, sondern du verdirbit auch damit aute Werke! Und verdirbit fie nicht bloß, fons dern tuft fogar Gunde. Denn du tuft wie ein Gartner, der einen Barten pflangen follte und ftatt beffen die Baume ausreutete, und verlangte bann, daß man ibm Lobn gebe, Jawohl, man follte ihm einen Bast geben! Darum, willft bu leben, und willft, daß beine Werke leben, fo mußt du allen Dingen tot und gu nichte ges worden fein. Der Breatur ift eigen, daß fie aus etwas wieder etwas mache, aber Gottes Ligen ift, daß er aus nichts etwas macht. Soll also Bott etwas mit bir oder in dir machen, so mußt du zuvor zu nicht geworden fein. Darum fo gebe in beinen eigenen Grund, und

bort wirke. Denn alle Werke, die du bort ichaffit, die leben. Der Berechte lebt in Ewigteit, fagt barum ber weise Mann, Denn er wirft nur, sofern er ein Berechter ift, und feine Werte leben. Weiter beift es in unfrer Epiftel: Und ibr Cobn ift bei bem geren. Linige Worte gundchft über biefes bei. Es befagt, bag des Berechten Lobn da ift, mo Bott felber ift. Denn des Berechten und Bottes Bellafeit ift eine Beligfeit: ebenda ift ber Berechte felig, mo Bott felig ift. "Das Wort war bei Gott", fagt auch Sanft Johannes. Der Gerechte ift Gottesgleichen; denn Bott ift die Berechtigteit. Wer alfo in der Berechtigkeit ift, der ift in Gott, ja ift felber Bott, D D 3ch wende mich nun wieder zu dem Worte "die Berechten". Micht "bie gerechten Menichen" beift es. ober "die gerechten Engel", sondern einfach bie Berechten". Der Vater gebiert feinen Sobn ale ben Berechten, und den Berechten als seinen Sobn. Jede Tuchtigkeit bes Berechten, ja icon jedes Wert, bas feiner Tugend entspringt, bedeutet nichts anderes, als daß ber Sobn vom Vater geboren wird: des Berechten Wirfen ift nichts anderes als des Vaters Gebaren. Darum auch rubt der Vater nimmer, er jagt und treibt immerfort bazu, wie fein Sobn in mir geboren werde. Wie es in der Schrift beift: "Um Bions willen werd ich nicht schweigen und um Jerusalem nicht ruben, bis ber Berechte offenbar werbe und erscheine wie ber Blig," Bion bedeutet eine Bbe bee Lebens, bas ichauende Leben, und Jerufalem eine gobe des Friedens. Weder um unseres Schauens noch um unsers innern Griedens willen gibt Bott une Rube: er jagt und treibt immerfort bagu, wie ber Berechte goffenbar werd und fcheine wie ber Blin".) 3m Gerechten barf nichts

wirksam sein als ausschließlich Gott: es darf dich von außen nichts rubren und zum Wirfen bewegen. Denn alle Werke, die du auf auswendigen Unftog wirkft, mabrlich, die find alle tot! Und mar es felbft, daß Bott did von außen rubrte und zum Wirken bewegte, mabrlid, auch die Werke maren alle tot; ewige Seligs feit trugen fie dir nicht ein. Darum, wenn beine Werte leben follen, fo muß dich Gott inwendig anruhren, in dem Allerinnigsten der Seele, ja immendig in deinem Grunde! Dort allein ift Leben. Darum leben auch nur die Werke, die du fraft des Untricbes aus beinem Grunde vollbringft. Denn fo fteht es um einen Toten: wenn er fich bewegen foll, so muß man ibn schon von außen rubren, es fehlt ibm die eigene Bewegsamfeit; eben daran offenbart er, daß er tot ift. Go beweift auch der Menich, der allein von anowendigen Sachen zum Wirken bewegt wird, daß er tot ift und eigener Bewegung ermangelt. Mur soweit lebt man, als man aus innerlichem Bewegnis wirft; nur bas ift eigenes Bewegen und die Werfe leben allein! - Und weiter: buntt dich eine Tugend großer als die andern und bes treibst fie barum, fo wirft bu fie zu betätigen veranlaßt durch ein Meinen über fie, nicht aber übst du fie als einbegriffen in der Gerechtigkeit. Was aus bloffem Erachten gewirft wird, das ift nicht das Rechte, ift feine wahre Tugend: nicht die Tugend wirft fich darin aus in dir. Und solange bist auch du nicht gerecht. Denn der Berechte liebt und wirft alle Tugenden in der Berechtigteit, wie fie die Berechtigteit felber find. "Dor Erschaffung der Welt bin ich", behauptet eine Schrift. Darin liegt, daß ber Menich erhaben über die Beit, in der Ewigkeit, ein Wert mit Gott wirft. -Etliche Leute fragen: wie denn der Mensch ein Wert

mit Gott mirten tonne, Werte, die ber por taufend Jahren vollbracht bat oder nach taufend Jahren volls bringen mird! und verfleben es nicht. - In der Ewige feit gibt es meder por noch nach! Was Gott por taufend Jahren getan, mas er nach taufend Jahren tun wird, und was er jest tut, das ift in der Emigleit nur ein Wert. Bo auch der Menich der ober der Zeit, in der Emigleit ift: der wirft mit Gott alle die Werte, die diefer vor taufend Jahren, die er nach taufend Jahren, die er überbaupt je vollbringt. (Auch dies fur weile Leute eine Sache des Wiffens, fur grobe aber bes Blaubens.) "Wir find von Ewigkeit ber ermablt im Bobne", bestätigt Santt Paulus, "barum follen wir nimmer ruben, bis wir das werden, was wir in ibm von Ewigkeit ber gewesen sind!" Denn der Vater jagt und treibt allegeit dagu, daß wir im Sobn geboren und basselbe werden wie ber Sobn. Der Vater gebiert feinen Sobn: und ichopft darin fo große Aube und Freude, daß er feine gange Matur darin vergebrt. Was irgend in ibm ift, das treibt ibn gu diefer Geburt: von feinem Grunde und aller feiner Wefenbeit wird er getrieben, nichts bleibt in Gottes ganger Bottbeit, davon er nicht getrieben murbe, zu gebaren. Mun aber merte: bann erft wird Bott in uns geboren, wenn alle Brafte unfere Seele, die bis dabin gebunden maren und gefangen, ledig und frei werden, und in une ein Stillschweigen wird aller Abnichten, und unfer Bewiffen uns nicht mehr ftraft. Dazu muffen wir uns aller Bilder und Sormen blog und ledig balten, wie Gott, und uns entfleidet nehmen von allen Bleichniffen, wie Bott bei fich felber ibrer bar ift. D Indem der Vater in und feinen Gobn gebiert, tennen wir nun durch ben Gobn auch ben Dater, und in ihnen beiden den beiligen Beist, kennen den Wuns derspiegel der beiligen Dreifaltigkeit. Und in ihm alle Dinge, wie sie in Gott ein lauteres Nichts sind. Doch entfällt auch noch Jahl und Mannigsaltigkeit: Und wenn die göttliche Natur noch wirkt, aber nicht mehr leidet: das göttliche Wesen vollends kennt weder ein Leiden noch ein Lun.

D Le geschiebt wohl gelegentlich, daß fich in einem Menschen ein Licht' offenbart, wo diefer wahnt, er fei nun der Sobn: und es ift doch weiter nichts als ein Eine fall'. Denn mo wirklich der Sobn offenbar wird in einer Seele, da wird auch offenbar "der heilige Beift", welcher die Liebe ift: der Sohn wird eber nicht uns geboren, eb und nicht die Liebe des beiligen Beiftes gegeben wird; beides geschieht im selben Punkt der Zeit. Go fag ich denn: es ift des Vaters Wefen, daß er den Sobn gebare, und des Sobnes, daß er geboren werde, und ich in ibm und nach ibm geboren werde, und des beiligen Beiftes, daß ich in ibm verbrannt und refts los ibm verschmolzen und gang nur Liebe werde. Wer fo in der Liebe, ja die Liebe felber worden ift, der wahnt wohl, Gott babe niemand lieb, als ihn allein. 3ch konnte sogar fagen: er wahnt es nicht, er weiß es ges nau. Denn er weiß von weiter keinem Lieben und Deliebtwerden, als von fich allein. GT D Eiliche Lebrer wollen, der Beift ergreife feine Seligs Peit in der Liebe, andere, er ergreife fie im Unschauen Bottes. Aber ich spreche anders und sage: er ergreift fie weder im Lieben noch im Erkennen ober Schauen'. Man wird fogleich fragen: kommt erwa im ewigen Leben dem Beift Pein Unschauen Bottes gu! Ja, und nein! Sofern er bereits geboren ift, bat er weber ein

Amporseben noch ein hinseben mehr auf Gott. Mur sofern er noch geboren wird, kommt ihm zu ein Schauen Gottes. Nun liegt aber des Geistes Seligkeit nicht, wo er erst geboren wird, sondern da, wo er geboren ist: wann er lebt, wo der Vater lebt, in der Unerschlossens beit und reinen Bestimmungslosigkeit des göttlichen Wessens. Darum denn kebre dich von allen Dingen und nimm dich, nacht wie du bist, im Wesen! Dem alles, was außerhalb vom Wesen ist, das ist Jufall. Und alle Justille segen ein Warum!

Dag es auch uns vergonnt fei, in der Ewige teit zu leben, in der reinen Linfalt des Wesens, des belf uns Bott! Amen.





## Von den zindernissen an wahrer Geistlichkeit

Prebigt über Johannes 10, 2 Expedit vobis, ut ego vadam etc. Vado parare vobis locum

a Christus von dieser Welt zu seinem himms lichen Vater sahren wollte, da sprach er zu seinen Jungern: Es ist euch gut, es Pommt euch sehr zu statten, daß ich von euch sahre; denn solange ich bet

euch bin, folange tann der heilige Beift, der Erd: fter, nicht zu euch tommen!

D Mit diesen Worten trostete unser zerr sie am Donnerstage nach dem Abendmahl, denn er wußte wohl, daß sie betrübt waren, weil sie gemerkt hatten, daß er von ihnen Abschied nehmen wollte. Unser zerr mag nicht leiden, daß seine Lieben bekümmert seien, und Surcht ist immer peinlich. Sagt doch auch Sankt Johannes: die Liebe vertreibt die Surcht. Weil Liebe keinerlei Pein neben sich leiden mag. Je mehr also der Mensch zunimmt an Liebe, umso mehr nimmt er ab an Surcht; und wenn er vollkommen ist an Liebe, so entsällt die Surcht ganz und gar. Am Ansang freis

lich eines guten Cebens, bei der Bekehrung, da ift fie dem Menichen förderlicht: als ein Jugang zu der Liebe. Da gebt die Surcht durch die Seele wie die Able durch den Schub. Wie die dem Drabte Raum schafft, daß der nun den Schub bindet und nicht das Eisen, und wie ebenso die Borste am Drabt zu wege bringt, daß der Drabt glatt durchgebt, und während dieser zusammenhestet, so bleibt die Borste bier außen: so geht die Surcht voran ins Gerze vor der Liebe, und nur die Liebe bindet zu Gott, indes die Surcht von ihr verjagt und ausgetrieben wird.

Doch verlassen wir zunächst dieses Thema und nehmen das andere Wort unseres herrn vor, das ich auf lateinisch angeführt babe: Ich gebe bin, euch die Statt zu bereiten. An diesen Worten baben wir zwei Dinge zu merken, die unser herre bewiesen und angezeigt hat mit seiner himmelsahrt.

Das Erfte: daß die Beele von Natur gum gim. mel geschaffen und Bott ibre rechte Erbitatt ift. Miemand war im ftande, die Seele gu icopfen, ale Bott. Unmittelbar bat Bott fie geschaffen! Emige Meis fter ftellen es als möglich bin, das Licht ber gouliden Vernunft, wie es in die Engel ergoffen ift - ober: das Urbild aller Breaturen, wie Gott es in die Engel er bilder bat, eb es Bestalt gewann an anderen Naturen - fie wollen, das Abbild des gottlichen Lichtes in den Engeln folle Schopfer fein ber Seele. Das ift ausgeschloffen! die Seele mag feine Trabung ober Beeine trachtigung des gottlichen Wirkens an ihr leiden. Sonbern fo lauter und fo frifd, wie diefes obne Unterbrechung von Bott quillt, fo lauter quillt auch die Beele aus Bott. Go beimlich bat Bott die Geele befunden und geschaffen, bag niemand leglich wiffen tam, mas fie ift.

Ein Meister beißet sie ein Licht und spricht wohl. Denn wie das Licht ausstrahlt von der Sonne und fich in alle Rreaturen ergießt, fo ift auch die Seele obne Unterbrechung geschaffen von Bott. - Ein ans berer Meifter fpricht, fie fei ein Beift, und bas ift ebens falls mabr, auf folgende Weife. Bott ift ein Beift, die Seele aber ift nach Gott gebildet; daber fann auch fie mit Recht ein Beift beißen: fie past zu Gott ale Beift zu Beift. - Ein dritter Meifter bat gefagt, fie ware ein Seuer. Der fpricht auch mabr, wenn auch im Gleichnis. Ift das Seuer doch unter den Elementen das bochfte in seinem Wesen und das fraftigfte in seinem Wirken: es gibt nicht eber Rube, als bis es den Simmel treffen fann. Es ift viel weiter und bober als Luft, Waffer oder Erde, es beschlieft die anderen Elemente alle in fich. Darum ift es dem fimmel am naditen und lauft mit ibm um. Die Luft folgt nur zu einem Teil, weil fie, gegen das Seuer, grob ift. Das Waffer gar ift noch grober und daber unfahig mits zugeben; fondern flieft zu Tal. Aus dem Brunde wird auch die Seele ein gener geheißen: weil fie mit bem Begebren Bott folgt wie das Seuer dem Simmel und auch fie nimmer ruben mag, als in Gott. Etliche Beelen bagegen find groberer Urt, die folgen zu einem Teil, wie von der Luft ein Teil fich dem Seuer ans schließt. Andere vollends find durchaus grober Natur wie das Waffer, und halten mit der Erde gufammen; die konnen mit Gott nicht mitgeben, sondern verflies Ben: Wenn fie etwas Gutes feben oder boren, fo kommen fie in Wallung und mochten gerne gut fein: aber wie das Waffer bin und wider schieft und fich doch niemals erhebt, so find diese Ceute immer in Bewegung - und bleiben doch ftets fo weggebannt wie fie

II to

waren! - Der plerte Meifter bezeichnet fie als einen Sunten gottlicher und bimmlifder Matur, und bas past aut zu unserm Thema, fofern auch damit die Seele von Matur dem Simmel zugebort. Wo eine Erbicolle binfallt, da fallt die Erde überhaupt bin: fie zeigt an, daß aller Erde Rubestatt ber Erdgrund ift. Und wo ein Sunte fabrt von einem Seuer, der zeigt damit an, daß der Simmel feine rechte Rubftatt ift. Wun baben wir fold einen "Sunten" gum Simmel gefandt in der Seele unfere gerren Jefu Chrifti; die beweift une. daß aller Seelen Aubestatt nirgend mo andere ift als im Simmel, Womit denn die Seele ganglich zum Simmel gebort. Aber ber Leib ift gemacht von ben vier Eles menten, und deffen Rubestatt ift von Matur auf der Erde. Num ift die Seele fo ganglich vereinigt mit dem Leibe, daß fie emiglich beieinander bleiben muffen: und doch gebort der Leib gur Erde und die Seele gum Simmel! In dem bat Gott einen weisen Rat gefunden und ift selber Mensch geworden und mit eigener Braft gen Simmel gefahren. Wir haben also an ihm einen Erdens Plos zum Simmel gefandt, und damit gebort nun überbaupt die Erde bem Simmel gu. Mun ift aber fur unfern Berren Jefus die Statte feines Rubens micht eber erreicht, als mo er eins ift mit seinem bimmlischen Dater. Denn wie Gott dreifaltig ift in den Derfonen, ebenfo ift er Lines in ber gottlichen Matur, und baben nur ein Wefen, ein Leben, Auf diefe Weife bat une unfer Berr Chriftus bereitet, daß auch unfer Wefen und Leben ewiglich fein foll: in der abtiliden Einbeit.

Das Andere, was uns unser gere mit seiner Gimmelfahrt gewiesen bat, ist: in welcher Weise wir ums bereiten sollen, ihm nachzusahren.

Die namlich ber Seele aus genammten vier Grunden die Bezeichnung zutommt als Licht, Beift, Seuer und ein Sunte genlicher und bimmlifder Matur, ebenfo foll der Mensch emporgetragen oder bereitet werden burch vier Dinge, die uns ausnehmend ichon gewiesen find im alten Testament an dem Berren Mofe. Der trieb fein Vieb zusammen in eine beimliche Wufte, und ba fab er auf dem Berge Bottes einen Buich brennen, der wollte doch nicht verbrennen. Und Moses wollte bingugeben und das Wunder feben. Da redete der Berr aus dem Buich zu ihm und fprach: Beb nicht weiter, fondern gieb beine Schube aus!" In welcher Sigur uns bedeutet werden vier guter Cebren, durch die wir bereitet werden, unferm geren nachzufahren gum Simmelreich. Ø

Die erste an dem Namen Mose. Denn Mose wird ausgelegt als "der aus dem Wasser gezogen ist". So soll auch der Mensch berausgezogen sein aus der Raste losigkeit, aus dem wütenden sturmischen Meere dieser Welt.

Das Zweite. Es soll der Mensch seine tierischen Sinne und fleischlichen Begehrungen zusammentreiben in die oberen, geistigen Araste der Seele. Es sei denn, daß die Seele von irdischen zu himmlischen Dingen erz hoben und aufgetragen werde, so kann der beilige Geist nicht in sie kommen noch etwas in ihr zu stande bringen. Oberhalb von Zeit und Raum, im Geiste, muß Gott seine göttlichen Werke wirken; die zeitlichen, ungeords neten Dinge sind ein Findernis und Verderb des göttslichen Linflusses. Wenn das göttliche Licht einsliest auf geistige Wesen, so wirkt es Leben, fällt es aber auf dingbafte Leiblichkeit, so erlischt es und vergeht ohne Spur. Und so ist auch der Ausspruch unsers Gerrn

gemeint: Es ift euch gut, daß ich von euch fabre! Beine Junger bingen an ibm ale einem Menichen, ber noch sterblich war. Ohne Zweisel nun war unser gerr edler ale alles, mas Bott je ericbuf! Und wenn er icon feinen Jungern ein Sindernis war mit feiner leiblichen Begenmart, wie viel mehr muffen uns erft andere Dinge bindern, an denen man bangt, die geringer find ale Bott! Le muß alfo die Beele erhaben fein aber fich und die Zeit, will fie, daß Gott fein gottlich Wert in ibr treibe. Mun lebrt Santt Anguftinus einleuchtenb, das man nur burch Ertenninis und burch Liebe fich Aber die Welt erbebe; und obne fie ift man nichte, und in der Welt'. Das Dritte. Ob auch der Menich das Wirten der gottlichen Liebe fieht und erfennt, doch ift er in diesem Leibe unvermogend, vollkommen bergu zu kommen: gleichwie Mose den Busch brennen sab, und komite doch nicht bergutommen. Immerbin wollte er's doch! Das ift die Liebe, da man des eignen Lebens fich ente schlägt in der Braft des Beiftes. Das Vierte aber, daß du gleich Mofe "bie Schube ansgieben follft", bas bedeutet, daß in der Seele bas Begebren geloft und berausgezogen fein folle aus allen fterblichen und verganglichen Dingen.

Denn wenn ich nicht von euch gebe, sagt unser zerr, so könnt ibr den beiligen Geift nicht emps fangen! Und kommt das von deeierlei gindernissen, durch die dreierlei Lente sich bindern lassen. D Die ersten, das sind sandige Leute, die lassen sich abbalten durch die Areaturen, indem sie ibrer genießen wider Gott, nach ibrem Gelusten. Die Leute werden irre an Gottes Wegen, denn die Kreaturen sind

ein Weg von Gott weg. Von ihnen fpricht Sankt Augustinus: Derflucht find fie, daß fie irre geben auf Gottes Wegen! Von diesen Leuten will ich nicht weiter fprechen, fie folgen ihren tierischen Ginnen und scheiben fich damit von Bott. Aber auch gute' Ceute findet man mitunter, die wenden zuviel Sleif auf ihre Motdurft und suchen ibre Befriedigung zu febr in der Außenwelt, Wider die fpricht Gott: "Wer feine Seele liebt (namlich in leiblicher Weise), der verliert fie; und wer feine Seele bast (die der eigenen ungeordneten Luft und Begierde nicht nachgeben), der behalt fie in das emige Leben." Das zweite Bindernis bindert ausbrudlich gute' Leute, namlich die fieben Gaframente. Sacramentum bedeutet Zeichen. Der gelangt nicht gu der ins wendigen Wahrheit, wer mit Behagen am Zeichen baften bleibt, denn alle die fieben Beiltumer weifen uns nur zu der einigen Wahrheit. W De so ift die Ebe ein Wahrzeichen fur die Kinbeit gonlicher und menschlicher Matur und fur die Ling: werdung, die der Seele zusteht mit Gott. Wer da ein: fach bei dem Zeichen bleiben will, der bindert fich an ber ewigen Wahrheit. Ihr durft etwa nicht wahnen, ebeliches Ceben das fei, daß Mann und grau fich mit einander vereinen, ihren außeren Sinnen folgen und leben nach ibres Sleisches Luft: Ein ebeliches, ein gebundenes Leben ift nur ba, wo man Pflichten balt: die Dflichten der Che, - oder die fieben Zeiten' und die fieben Werte der Barmbergigfeit. Dann wieder gibt es gute' Leute, die bindern fich felber, indem fie zuviel baften an Reue und Buge: und bleiben auf dem Zeichen und bemuben fich nicht

an der lauteren Wahrheit zu kommen. Wider diefe

Leute fpricht unfer derr: "Wer bereits abgetrodnet ift. bedarf nichts, als daß er die Sage mafche." Will fagen: wer fich einmal rein mafcht mit ganger Rene und aufrichtiger Beichte, ber braucht feine alte Ganbe nicht immer wieder gu beichten, er foll nur feine Suge mafchen: fein Begehren und Bemiffen die foll er reis nigen durch Beidte der tagliden Gande. D Ebenso bindern fich manche gute' Leute, indem fie allgu eifrig binterber find binter bem beiligen Gatras ment bes Ceibes des gerrn, wie fie ben fich nur irgend verschaffen tonnen. Gie wenden ein Ubermaß außern Sleifes an die Begenftande ber Bereitung: und bereiten fich nicht gur Wahrheit, Die Wahrheit aber ift ein Innerliches und nicht im außern Scheine. Dars um empfangen fie ben Leib des gerrn nicht murbiglich. benn alle die Saframente weisen uns nur gu der einigen Wahrheit; baber barf man beim Zeichen nicht fteben bleiben. Die dem Beifte, der Wahrheit, die Gotte folgen wollen, die muffen im Beift und in ber Wahrs beit anbeten. Chriftus felber bat es gefagt gu ber grau, die am Brunnen zu Samarien fcobpfte, da fie ibn fragte. mo man beten folle: auf dem Berge, da icon ibre Ele tern gebetet batten, ober mo fent die Juden beteten? Er aber antwortete: Die Zeit wird tommen und ift schon fent, ba die mabren Unbeter nicht allein auf bem Berge oder im Tempel beten werden, fondern im Beifte. an der Botteeftatt!" Gierin liegt fur eine nabere Drie fung: man foll beten obne Unterlag, an allen Statten und zu allen Zeiten. Bo verlangt auch Bantt Dans lus: "wir follen une freuen allezeit und Bott banten aus jedem Unlag und beten obne Unterlag!" Go beten bie, die Bott gu Liebe alle ihre Obliegenheiten mit ber gleichen Singabe perrichten; und geben, um Genug unbetammert, aus ihrem Gelbst und beugen fich vor Gott demutiglich und laffen den alleine machen. Das Bebet des Mundes aber, das bat die beilige Chriftenbeit darum eingesent, damit die Seele gesammelt werde von den außeren Sinnen, in benen fie fich gerftreut batte auf die Mannigfaltigfeit der verganglichen Dinge. Wenn fie bann gusammengefaßt wird in die oberen Brafte (in Vernunft, Willen und Bedachtnis), fo wird fie vers geiftet. Und wenn nun der Beift festhaftet an Gott mit ganger Einung bes Willens, fo wird er vergottet. Dann allererft ftebt er in der mabren Unbetung, wenn er kommen ift zu seinem Ziel, zu bem er geschaffen ift. Wir find aber einzig zu Bott geschaffen und demgemaß nach ibm gebildet! Wer es nicht bringt gu diefer Einung des Beiftes mit Bott, der ift tein rechter geiftlicher Menich: "Gott ift ein Beift, und bie ibn anbeten muffen ibn im Beift und in ber Wahrheit onbeten!"

Dierbei merkst du wohl, daß auch alle Mannigsfaltigkeit davon muß ausgeschieden werden: auch die Menschheir unsers geren als etwas sonderlich Gegenwärtiges; wie Christus selber zu seinen Jüngern gesagt hat: "Es ist euch gut, wenn ich von euch gehe, denn wenn ich nicht von euch gehe, so kann der Tröster'; der heilige Geist, nicht zu euch kommen, der Geist der Wahrheit, den der Vater in meinem Namen senden wird!" Zier aber hindern sich "gute', geistliche Leute an rechter Vollkommenheit, indem sie mit ihres Geistes Lust am Bilde der Menschheit unsers zerren Jesu Christi haften: womit sie sich doch nur an Vists onen verlieren, da sie dem, wenn auch im Bilde, Dinge sehen in ihrem Geiste, seine es Menschen, oder Engel, oder unsers zeren Jesu Christi Menschliches.

Und glauben ber Unsprache, ble fie ba boren im Beifte - wenn fie erwa boren: daß fie die Liebsten feien, oder von des lieben Machften Webreften oder Tugenden, ober daß Gott um ihrenvillen irgend etwas tun wolle! Da find fie icon mit betrogen! Die und nime mer tut Gott etwas um einer Breatur willen, fonbern einzig um feiner lauteren Gute willen. Pflegt doch auch alles Gebet der Christenheit zu ichließen: Bert, das tue um beines eingeborenen Gobnes Jefu Chrifti willen! Der felber gu feinen Jungern gefagt bat: Lo ift euch gut, wenn ich von euch gebe! Da meinte er nicht blog bie Junger im engern Sinne, fondern alle, die hinfort feine Junger werden follten und ibm folgen wollen zu bober Volltommenbeit: benen ift fein Menschliches ein gindernis, wofern fie mit Luft daran baften! Denn fie follen Gott folgen auf allen feinen Wegen. Darum durfen fie nicht bleis ben auf dem Wege feiner Menschbeit: der uns felber permeint auf den Weg ber Bottbeit, wenn er fagt: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, es fommt niemand gum Vater, ale durch mich. Und wer zu einer anderen Pforte will eingeben, der ift ein Dieb und ein Morber und ichuldig des ewigen Cobes!" Das trifft alle die, die fic anmagen, fie vermochten felber irgend etwas Butes zu tun, und gar, Bott wolle um ihrerwillen etwas tun. Wo doch ein Chriftus von fich gesagt bat, er mare nicht von fich selber, und die ewige Weisheit von fich (pricht: "ber mich geschaffen bat, der rubet in meinem Belt." Gie, die boch zugleich maeichaffen ift. Denn Gott ift die Weisbeit, die ungeborene: unfer Wort bagegen verftebt fie als eine geborene! Mur der Sobn ift ausgegangen auf dem Wege der Bebuet (die Beburt wird bier ale ein "Schaffen" begeichnet). Soldermaßen ift die ewige Weisheit aus ber Gewalt des Vatere geboren als der Sobn; beider Ciebe ober Bute ift der beilige Beift; und die drei find eine in ber gouliden Matur und unterschieden nur als Perfonen. Welches aber ift das "Zelt", von dem die Weisbeit fprict? Die Menschheit Jesu Chrifti, barin ber Dater geruht bat mit bem Sobne, die, von Matur einander ebenburtig. Bott nur find als Person, und Bottbeit in der gottlichen Matur. Dies Belt - fein Menichliches - burfen wir einzig anbeten um ber Linung mit der Bottbeit willen. Denn der Menich ift mabrlid Bott, und Bott mabrlid Menich. D D'Alfo follen wir um die Geschaffenen allesamt uns nicht bekummern, ausgenommen Jesus Christus, der allein unfer Retter und Belfer ift und ein Weg zu feinem himmlischen Vater. Aber wiewohl wir damit pon aller Endlichkeit Abschied nehmen und auf den Weg der Wahrheit treten, so sind wir doch noch nicht pollig felig, ob wir gleich die gonliche Wahrheit fchauen. Solange wir beim Schauen ftebn, find wir noch nicht in dem, den wir ichauen, folange ein Etwas Begenftand unferes Bemertens ift, find wir nicht Eines in dem Einen. Dem mo nichts als eines ift, ba fiebt man nichts! Wober man benn Gott nicht feben fann. ale mit Plindbeit, nicht erkennen, ale mit Unerkenntnie, und nicht vernehmen, als mit Unvernunft. Biergu foricht Augustinus: Reine Seele vermag zu Bott gu kommen, fie gebe dem ohne die Rreaturen gu ihm und fuche ibn ohne Bleichniffe. Das bedeutet uns Chriftus felber mit dem Worte: "Wirf erft den Sparren aus deinem eigenen Muge und wifde bann den Staub aus eines andern Auge!" Bieraus ift abzunehmen, daß alles Bemacht vergleichbar ift einem Sparren in der Beele

Muge: es bindert mit feiner Endlichfeit das Lingwerden mit Gott. Und weil nun auch die Seele ein Gemacht ift, so muß fie fich aus sich felber werfen. Und auch aus fich berauswerfen alle Seiligen famt Unfrer lieben Brau, ale die alle nur Bemachte find. Blog foll fie beitebn und, undurftig aller Dinge, mefen! Bo mag fie zu Gott als Geinesgleichen tommen, ber blog und unbedürftig ift und frei von Materie. Damit gelangt die Seele vors erfte in die Einbeit gewordene beilige Dreifaltigleit. Aber fie tann noch fes liger werden; wenn fie der bloffen Bottbeit nachgebt. von der die Dreifaltigfeit nur eine Offenbarung ift. Vollkommen selig wird sie erft, so sie fich in die Wafte ber Gottbeit wirft, barin es weder Wert noch Bild gibt, und über dem Eifer des Sineinfturgens fich alfo verliert, daß fie als 3ch zu nichte wird und aller Dinge fich so wenig annimmt, wie ba sie nicht war. Mit dem ift fie an fich nun tot - und lebt in Bott. Denn mas tot ift, das wird in dem Grabe zu nichte: fo wird auch die Seele zu nichte, die in der Wafte der Gottbeit begraben ift. Don folden fpricht Sankt Daulus: "Ibr feid tot, und euer Leben ift mit Chrifto verborgen in Bott!" Und Dionvfins erflart: in Gott begraben werden ift nichts anderes als eine Uberfahrt in ein mnericaffenes Leben. - Diefe Uberfahrt bleibt mandem Ertenner unbefannt!

D Lo gibt gewisse Leute, welche wahnen, sie seien gewandelt in der Dreifaltigkeit, die doch noch nie aus sich selber gekommen sind. Das liebe Ich möchten sie doch nicht gerne darangeben! Immer wollen sie möglichst viel eigenen Gewinn und Genuß haben und schone Gefühle furs herz: des sie sich doch alles entschlagen mußten im Bebenten und Begehr. Diese Ceute find nicht Machfolger unsers geren Jesu Christi, als welcher nie und nirgend auf schmelzende Gefühle aus war mit feinen Werten! Sprach er doch felber: "Meine Seele ift betrubt bis in den Tod!" Da meinte er feine viel edle Seele, er meinte aber auch fein leiblich Leben, bas war betrübt "bis in den Cod": bis alles vollbracht war, mas zu unfrer Ers lofung geborte, bis getotet ward unfer Tod. "Bis in den Cod" muß unfere Seele and betrabt fein: bis an une getotet wird alles, was in une lebt an Eigenwillen und Eigennut und überhaupt an Willen. Wenn Die Seele foldermaßen getotet wird an bem Ceben ihrer Begierde und ibres Ligennunes und begraben wird in Gott, fo ift fie allen Breaturen verborgen und unbekannt, fo fann fie nimmermebr betrubt werden. D D Mun mertet, woran man es ertennen tonne, wann man bereingenommen sei in die beilige Dreifaltigkeit! Das Erfte. Es wird folder Seele gegeben, durch den Blid des beiligen Beiftes, daß an ihr vertilgt wird alle ibre Schuld; und vergiffet ibres Gelbft und alles. mas Ding ift. - Das Zweite, was fie von der Botts beit empfangt, ift des Vaters ewige Weisheit: Ers kenntnie und Unterscheidung aller Dinge. Go wird ihr benommen das Dunken, Wahnen und Glauben: fie ift bingelangt gur Wahrheit. Und was fie porber glaubte, und einsab nur mittele wer weiß wie vieler Worte und Beweisungen: jest, mas immer ihr bes zeichnet wird von Menschen oder vom Beiste, dars um darf fie niemanden erft fragen. Wie andere, die fur die Wahrheit nicht empfanglich find: mag man fie ihnen noch so offenbaren, die lautere Wahrheit, so wollen fie mit menfolichen Sinnen begreifen, mas boch über aller Engel Verfteben ift. Darum benn

fragen fie andere Leute. Und bringen fie's benen por mit grobem Sinn, wie fie es aufgefast baben. so vernehmen die es noch groblicher, ale fie's von ibnen boren, und erflaren dann fedt: es fei verfebrt und tonne unmöglich beftebn mit Christenglauben! Da balten fie es nun ebenfalls fur unrichtig und bilben fich ein, es fei, wofur fie's nebmen, nur weil fie's nicht versteben. Aber daran find fie betrogen. - Weiter empfangt die Seele, die mit ber Wahrbeit fich emporloden lagt in die beilige Dreifaltigkeit, in einem Augenblid von des Daters Braft und Allgemalt, bas ibr moglich wird, alle Dinge gu tun. Wie Sanft Paulus fpricht: "Ich vermag alle Dinge in dem, der mich fart macht!" Go handelt benn nicht die Seele mehr, nicht fie erkennt, nicht fie liebt mehr, sondern Bott der bandelt, der liebt und erkennt fich in ibr. Das bestätigt Teremige: "Ibr feid mabrlich Gotter darin, das ibr Gott erkenner und liebt!" Denn die Seele ift ihrer Matur nach alfo gestaltet, wo auch nur etwas von ibr ift, da ift fie gang. Sie ift gang in einem jeglichen Bliede: wie Gott gang ift an allen Statten und in allen Breaturen. Alles, mas an ber Seele lebt, das ift nichts anderes ale Bott! W Und darum foll fie 3bm alle Dinge übergeben und abgeschieden sein von allem, was nicht Gott ift. Und foll fich eber teine Rube gonnen, als bis fie den uns beschaffenen Bott begreife.

Dazu belf une unfer gerr Jesus Chriftus, ber, als wie beute, aufgefahren ift und siger zur rechten gand des Vaters. Mit welchem, samt dem beiligen Geifte er eine Verwirklichung der Gottheit ift. Amen.



## Vom Gottesreich

Ein Germon



was es mit diesem Reiche seid: Es sordert eure ernste Mitarbeit. Das Reich Gottes ist: er selber in seiner vollen Wirklichkeit! Jum andern Mal aber ergreisen wir dieses Reich in der Seele! Darum spricht ebenfalls Christus: das Reich Gottes ist in euch.

So richtet euch nun auf jenes erste Reich! Die Meisster im Göttlichen behaupten, das Bezeichnende an diesem Gottesreich sei: ein LineszGein im Wesen bei einer Dreibeit von Personen. Die Frage ist: welches davon der eigentliche Ort sei für Gottes Geligkeit? Das zu antworten wir und sprechen: Gottes Geligkeit ist zwar von ihm aus stets die gleiche, aber für ein Verzstehen von unten her ist er ausbündiger selig in der Linigkeit des Wesens, als in der Dreifaltigkeit der Personen. Wie wir beweisen wollen. — Wir begins nen dazu mit der Gerleitung der göttlichen Personen.

D Im Anfang war das Wort, bebt Sankt Jobannes an. Dieser Ansang oder Ursprung des Wortes ist Gotte Vater, wie schon Augustinus es auslegt. Die Frage erbebt sich: ob nicht vielleicht auch der Vater wieder einen Ansang babe. Und dazu antworten wir: Ja! Erst sein Beginn ist ein Ursprüngliches und nicht weiter ableitbar. Wie ich beweisen will.

Dei der Gottbeit, fagen die Botteslebrer, ift gu unterscheiden zwischen dem Wesen, und deffen Ders wirklichung. Wefen - im Bereich des Gottlichen bezeichnet die Gottbeit im engern Sinne und ift bas erfte, mas mir an Gott auffassen. Die Gottbeit gibt das Sundament ab far die weitere gottliche Belbfte vollendung. Demgemaß ift fie: in fich felber mandels lofe Einigkeit und verschwebende Stille; und doch augleich ein Quellborn aller Besonderung. Darum denn fege ich ein - notgedrungenes - Erquillen; und benamfen wir diefe erfte Verlautbarung: Wefen. Denn ber eigenste Ausbrud fur die Bottbeit und die erfte Bestimmung, die fich formlich fegen lagt, ift: fie weft. Diefes wefen genommen in feinem reinen Simn, in welchem "Gott" wohl etwas Wesendes ift, nicht aber umgefehrt das Wesen icon "Gott". Wie wir uns weiter ben gervorgang des Vaters gu denten baben! - Mun! mit der Setung jenes nots gedrungenen Erquillens ift er icon mitgefest als die nachfte Bestimmung: Weil die Gottbeit von gaufe aus Vernunft ift, darum tritt das gottliche Wefen aus der Bottbeit beraus als ein begrifflich Underes. (Ein Anderes, das boch tein anderes ift, benn diefe Befondes rung ift eine rein begriffliche, feine fachliche.) gragt fich: welche diefer Bestimmungen gur Derfon des Vaters

werde? Unsere Antwort lautet: das Wesen in der Gottheit; nur jest nicht mehr in seiner früheren Bestimmungslosigkeit, sondern unter dem Begriffe des Erzeus gens. Das ist eine Sortbestimmung, die da hervortreibt den Vater, als göttliche Person. Im Vater aber ist bereits das Ganze der Gottheit beschlossen. Solchers maßen ersteht die erste Person gleichsam unfreiwillig aus der Gottheit: nicht vermöge einer Tätigkeit des Urquells. Denn dieser ist seiner selbst noch nicht zere. Wenn also Sankt Johannes sagt: Im Beginn war das Wort, so ist das nicht so zu verstehen, als sei dieser Beginn die Gottheit oder das göttliche Wesen, sondern der Vater erst ist ein tätiger Ursprung des Sohnes. V

D Untersuchen wir nun, wieso im Vater der Sohn schon mitenthalten ist! Indem der Vater in sich blickt, erfaßt er als das Tätige in ihm seine noch eingehaltene, aber binausdrängende göttliche Natur. Damit tritt zum Wesen als zeugender Macht, zur Natur, hinzu das Sürssichssein. Dieselbe Natur nun, die im "Vater" sich wirkend verhält, die verhält sich im "Sohne" empsfangend: und zerlegt sich damit in zwei Eigenwesen. — Vom Vater empfängt somit der Sohn die volle Göttslichkeit. Denn dann erst weiß man, was Zeugen beißt, des Vergänglichen durchs Vergängliche, des Göttlichen durchs Göttliche, wenn man die eine Natur erfaßt hinter dem Sondersein der Versonen.

Womit denn das gestaltlose Wesen Gestalt ges wonnen hat. Und zwar lehren die Zeiligen und die Meister: gleich wie die Personen ihren Ursprung nehmen aus dem göttlichen Wesen, so wird auch das Wesen erst gesetzt durch die Personen. Und wiederum die Personen durch die entsprechenden Besonderungen des Wesens: wie die Sonderbestimmung "Teugerschaft' ausdrücklich einen Vater, so seizt die Sonderbestimmung "Erzeugtbeit' ausdrücklich den Sohn. "Teugerschaft' und "Erzeugtbeit' sind die letzten Bestimmungen, die noch ins göttliche Wesen fallen: sie sind an diesem nachträgliche und unselbständige Kigenschaften.

Und das Wort mar bei Gott. Mun beachtet am Wort ober dem vom Vater geborenen Bobne, wie es zwar dem Wesen inne bleibt, und doch zus aleich als Person beraustritt! 2 Un jegliches vernunftige Begreifen, fo lebren bie Meister, schlieft fich ein vernehmliches Wort. Indem nun Bott. Vater fich innerlich felber begreift, fo wird feine eigene Matur Begenstand feines Verftebens: ber Vater bemertt fic. Damit tritt gur Matur eine weitere Bestimmung bingu, die ba beißt bas Sichebemußte merden, In diesem Sinne bleibt ber Sohn dem Wesen nach im Vater; und tritt ibm doch zugleich als Person gegenüber, entsprechend wie diefer Vorgang fich gerlegt in zwei Bestimmungen. Golderweise wird "ber Gobn" geboren und gebt bervor aus dem vaterlichen gergen, "das Wort" mird ausgesprochen. Wie die ewige Weisbeit fpricht: "Ich bin ausgegangen von dem Mund des gode ften!" hervorgegangen aus bem Begreifen feines eigenen Wefens als das mefentliche Wort des gottlichen Vaters. D Und das Wort mar bei Gott, beißt alfo; ale besondere Verson neben dem Vater, so wie es bier er-O Mart in.

Demerter des weiteren von diefen zweien, wie fie im Verein den heiligen Geift bervorbringen. Dies

die Erflarung der Meifter: Indem der Vater liebend fich ergient in den Sobn, fo bricht fich bier gleichsam die Ciebe und ergieft nich, nunmehr ale der Sobn, wieder in den Vater. Dies liebend fich Ergießen der beiden ift Senung eines Gemeingeiftes des Vaters und des Sobns. D Bragt fich: ob der beilige Beift in demfelben Sinne eine Sortbestimmung der gottlichen Matur ift, wie der Sobn! Biergu fprechen wir: nein! Denn bagu mußte er gleich dem Sobn bervorgeben aus der Regfamkeit der gottlichen Matur. Das ift aber nicht der Sall: denn dann gab es in der Gottheit zwei Gobne! Sondern an den Eigenbestand des beiligen Geiftes schließt fich erft die Begabung mit gottlicher Matur: fein Bervorgang gebort ins freie Bereich des Willens. - Weil nur der Sobn. seiner naturlichen gerfunft gemäß, ein Ebenbild des Vaters ift, nicht aber der beilige Beift, darum fpielt auch ein wechselfeitiger Austausch nur zwischen Erzeuger und Erzeugtem, nicht mit dem beiligen Beift.

Din diesem allem liegt, edle Seele, dir nun ob, mit deiner Vernunst zu suchen das Reich Bottes. Da spricht denn Sankt Johannes: Und Gott war das Wort. Womit wir gewiesen sind auf die Linswers dung der Personen im göttlichem Wesen. Auf! edle Seele, erheb dich in ein göttlich Wunder! Ach, dieser edlen Gesellschaft: die drei Personen vereinigt zu einem, schlechthin einigen Wesen. Erst bier, in solcher wesents lichen Linigkeit, da er weset ob allen Wesen, ist Gott in sich selbst ein Reich.

nennen, Gottes Geligfeit bergen moge und damit auch

die der Breaturen! Sierzu autworten mir: Ilem! Denn Weien, in teinem reinen Ginne ift bas gleiche in Bott und m den Breaturen. Sondern Bottes Beligfeit, und auch der Seele, die beruht auf dem gottlichen Wefen, wiefern dieses alle die Sortbestimmungen in fich betiduefit, die wir die emigen Lebensformen nannten: ale welche dem Wesen ja erft Wirklichkett geben. V D Kum sprechen manche Lebrer, es ginge gang mobil an, daß die Beele fich bloß eine biefer Bestaltungen gum Begenitand nebme, obne die andern, und auch dabei felig fei. Go ftebt's aber nicht! Denn bann mußte jede diefer Bestaltungen, obne die andern und abges ichieden vom Weien, in fich felbft gegrunder fein, und das ift unmöglich. Darum ift diese Behauptung nicht richtig! Sondern barauf berubt die Beligkeit ber Beele. daß fie diese ewigen Lebenssormen, die der gegliederte Ausbrud des gottlichen Wesens find, miteinander verftebt, in einem Inbegriff. Denn bier gibt es feine Teilung, bier ift Bott bas übermefentliche Eine: fich felber Seligfeit und allen Breaturen in ber vollen Verwirflichung feiner Bottbeit! Seid gewiß, Gott felber bat in diefer Linigfeit Befonberes nie anders gefannt als in einem, festgeschloffenem Inbegriff! In biefer Einung ift er mubig: mie bat die Bottbeit bies ober das gewirft, fondern Gott erft ichafft alle Dinge. Wo Bott Odbpfer ift, mbem ift er mannigfalng und er fennt alle Mannigfaltigfeit; mo er eines ift, ba ift er alles Wirtens frei und ledig, ertennt aber in foldem Emsfein auch weiter nichts, als mas er, überwirflich, m fich felber ift. D

Dieses also bedeutet Gott war das Wort: die Wesenseinigkeit. Das war im Anfang bei Gott:

Als Seinesgleichen an Weisheit, Wahrheit, Gute, an jeder wescutlichen Vollkommenheit; das geht auf die ewigen Lebensformen, auf die Ausgestaltung und Sülle des göttlichen Wesens:

D'Also erst die überwesentliche Linheit ist zu versteben unter dem göttlichen Reich, das der Geift sucht.
es zu kennen und ihm nachzutrachten.

wum andern Male jo verftehen wir unter dem Bottes: Dreich die Seele. Denn die Seele ift gleich beschaffen mit der Gottbeit. Alles somit, was bier gesagt ist vom Bottesreich, wiefern Gott felber diefes Reich ift, dasfelbe latt fich in Wahrheit auch sagen von der Seele. Alles ist durch ihn geworden, sährt Sankt 30= bannes fort. Von der Seele ift das zu verfteben, denn die Seele ift das All. Sie ift es, indem fie ein Bild Gottes ift. Als foldes aber ift fie auch das Reich Bottes. Und zwar wenn Gott in fich ein Wesender ift ionder Anfang, fo ift er im Reich der Seele ein Wesender fonder Ende. Dermaßen, fagt ein Meifter, ift Gott in der Seele, daß sein ganges Bottsein auf ihr beruht. Lo ift ein hoberer Stand, daß Gott in der Seele ift, denn daß die Seele in Gott ift: Daß fie in Gott ift, davon ift sie noch nicht felig, wohl aber davon, daß Gott in ibr ift. Verlaßt euch darauf: Gott ift felber felig in der Seele! Denn ob Bott auch aus fich felber bricht, da er die Seele ichafft, so behauptet er fich dabei doch soweit in ibr, daß er feinen Gottesichan, fein gottliches Reich allzumal hineinbirgt in die Seele: "Das Reich der Simmel ift gleich einem Schan, der in einem Ader verborgen ift", fpricht Chriftus. Diefer Ader ift die Seele - in der verborgen liegt der Schap des Gottesreichs. Dars um ift Bott, und alle Breatur, felig in der Seele. D

18\*

D Was wir von ber Geele fagen, das gilt von ibr, wiefern fie ein Ebenbild Bottes ift: prufen wir alfo, worauf diese Bottebenbildlichkeit berube. Auf den Braften, antwortet ein Meifter, und bas balt man gemeinbin fur das Richtige. Diefer Ban trifft aber nur, wenn einer ibn recht versteht; nimmt man dabei bie Rrafte als unterschiedene, so ift das feine leute Wabrbeit; mimmt man fie aber, fofern fie im bochften, bas Die Seele zu bieten vermag, fich gur Einbeit gufammenfoliegen, fo trifft ber Ban gu. Dier namlich, in foldem gottlichen Tun, gebubrt der Seele ein Wiedereinblicken - ein geiftiges, feiner Vermittelung beduringes - in die goulide Matur. In diesem Tun bemachtigt fie fich ibree eigenen überwirklichen Wefens in Gott. In diesem Tun find dem Urbild der Geele alle Dinge gottlich. Denn dies Urbild ift in diefem feinem eigensten Werte der Bache nach felber Gott und felig. Aber nicht fur fein Bewußtsein: in bemielben Augenblid, da es in fich icaut und fich erblicht, erfaßt es auch zugleich Gott, als den, der sonder Mittelung in ibm weset. Somit ift es felig, ber Sache nach aus fich, fur fein Bewugt. fein aber fraft bes gottlichen Wefens. - Ein Meuter fagt: Diefes Urbild quelle unmittelbar aus Gott; und im selben In begreift es fich doch, durch einen Alt der Vernunft, ale ungeschieden enthalten in Gott. Bein gervorgang also wie fein Verbleib im gottlichen Wesen stellen, fur die Auffassung der Vernunft, fich dar als die beiben Seiten eines und desselben geiftigen Beidebniffes, 97 Des feib, bei Bott, gewiß, daß die Beele bier, in ibrem Urbild, mie Endliches fur etwas Endliches erfannt, noch je darin Zeit noch Kaum beseffen bat! Denn in

ibm sind alle Dinge Gott. Sauer und süß, gut und bose, klein und groß, das int alles gleich in diesem Ursbild. So wenig die göttliche Natur gewandelt wird von allem dem, was der Endlichkeit angehört, so wenig wird dies Urbild gewandelt von allem dem, das se in die Zeit getreten. Denn es begreift und gebraucht alle Dinge nach dem Lebenogesen der Gottheit.

D'nun mag man fragen: wenn denn diefer Reichtum in uns ift, warum er uns unbekannt fei! Dazu antworten wir alfo: die Seele, bei der naturs lichen Meigung, die fie begt zu den Breaturen, da muß all ibr Wirfen seinen Anfang nehmen mit Bildern von endlichen Dingen. (Und deshalb mahnen manche, auch dies Urbild falle in diefes Bereich. Mit nichten! Dies selben verstehen verzweifelt wenig von der edlen Art der Seele!) Dies Wirfen im Endlichen ift Sache des gemeinen Verftandes. 3mar nimmt auch deffen Tatig: feit ihren Ursprung im oberften Denkvermogen: fie bebt an mit einem Vernunftebilde, welches inhaltlich bestimmt wird durch die Bilder der Phantane, aber seinem Wesens= gebalt nach durch fenes godifte, Bottschauende, durch das Urbild: aus dem die Seele folche Bereicherung erfabrt, daß fie Wahrheit zu verfteben fabig wird von allen Dingen, In diefe Catigfeit des Verftandes aber beftet fich fofort der gemeine Wille, der nichts anderes ift als der gang der Binne. Und so nimmt dem der gemeine Verstand die Dinge fur etwas Wirkliches; und der gemeine Wille nimmt fie fur gut! Immer also find Dinge der Begenstand ihrer Betatigung. Darum reichen nie an Bott auch nicht von fern beran. Denn Gott ift weder gut noch wirklich. In derfelben Weise aber, wie Bott geloft und abgeschieden ift von allem.

was eine Arcatur veriteben fann, genau fo ftebt bagu and das bodite Chenbild der Bottbeit. D Db es nicht, fragt man, zwischen Gott und ben Breaturen ein Burddiebnen gebe! Wir antworten Solgenden. Bott bat leine Gebnsucht nach der Bregtur, benn Gott ichaut immer nur in fich felbit! Aber die Bregtur bat Sebufucht nach Gott. Denn alles, bas je ausgefloffen, das blidt verflaret nach ibm gurud. Wenden wir das an auf das Urbild. Dieses, im Aus genblid, da es den erften Blid tut aus Bott, fo richtet es den Blid auch icon wieder nach innen, um mit uns verbulltem Ungenicht' (fonder Mittelung) zu begreifen bas gottliche Wefen. Aus welchem Wert es all fein Wefen giebt: das Urbild ift Gott in diefem feinem Eun, und misjern beint es ein Cbenbild Bottes; in feinem Ausbruch aber ift es Breatur, und infofern beift es ein Urbild der Seele. Mun moblan, edle Seele, bedente dich felber, bedente, welche gerrlichfeit du in dir tragit: bift du doch mit beiner Gottebenbildlichkeit gewurdigt über die gerrlichkeit aller Breaturen! Verschmab das Bleine, denn gu Großem bist du geschaffen!

D 30 ift es zu versteben: die Seele ist das Gottesreich. Dies sollte alle unsere Sorge und all unser Buchen sein: wie wir zu erkennen fabig wurden die Gerrlichkeit Gorzes, und die Gerrlichkeit der Seele! D

Paffer weiter une bedenken, wie wir das Reich Bottes fuchen follen!

D 3m Sobenlied ftebt geschrieben: "Kennst du dich selber nicht, du schänfte unter den Weibern? Bo geb aus und folge den Suffpuren deines girten!" Von der Beele versteben wir dies Wort, denn sie ist die iconfte

unter allen Areaturen: Nachdem fie dabin gelangt ift, ihre eigene Schönbeit zu kennen, soll sie nunmehr ausgeben. So merke denn in der Seele dreierlei Ausgang aus dreierlei Wesen, die der Seele zuskommen. Zuerst das Wesen, das sie als Geschöpf beigt. Jum andern, das ihr zusommt im Sohne, als dem persönlichen Wort der Dreifaltigkeit. Jum dritten, das ihr zusommt in der zeugungsmächtigen göttlichen Natur, die in Wirksamkeit steht im Vater, welcher der Quellgrund ist aller Kreaturen.

Soret nun von dem ersten Ausgang, wie fie beraustreten foll aus ihrem Beschopfesmesen. Chriffus fpricht: "Wer mir nachfolgen will, der bebe fein Rreug auf und verleugne fich felbft!" Deffen feid fo ficher, wie daß Gott lebt: folange der Menfch feines Gelbft nicht so ledig stebt, wie da er nicht war, so lange gebt er nimmer aus in rechter Selbstverleugnung. zweierlei Weise namlich, so versichern uns die Lebrer, fei der Mensch zu verstebn: einmal als ein außrer. sum andern ale ein innerer Menich. Der innere, deffen Werke find geiftig, der augere, deffen Werke find leiblich. Mit dem innern Menschen sucht man Bott mit einem ichauenden Ceben, mit dem außern Menschen sucht man ibn im tatigen Ceben. Und bier beachtet dieses recht genau! Ich habe ebedem bebauptet, und behaupte es noch: daß alle auswendige Ubung das Ding nur wenig weiter bringt. Sie find mir gut, die Matur zu bezwingen, die noch ungewöhnt ift. Aber bas mit mußt ihr euch durchdringen, daß alle auswendigen Werke, die einer üben mag, die Nagur wohl bezwingen: aber wirklich fie gu toten vermogen fie nicht. Gie tot gu friegen, dazu bedarf es geiftiger Werfe! 'Tun aber

findet man viele Ceute, die in der Meinung, es gut gu machen, (ich nur umfo fester balten -- flatt fich zu verleugnen. Da fprech ich furmabr, daß diefe Menfchen allefamt betrogen find! Denn es ift wider menfchliche Vernunft. wider die Gepflogenbeit der Gnade und wider das Zeug. me des beiligen Beiftes. Die in auswendigen Ubungen ibr Seil erbliden, ich will nicht geradezu fagen, daß fie verloren geben: aber obne großes Segefeuer werden ne nicht zu Gott tommen! Denn dieselben folgen Gotte nicht, da fie fich nicht laffen, fie folgen ihrem Dans Pel, indem fie fich behalten. Bott ift in aller leib. lichen Ubung so wenig zu finden, ale er zu finden ift in der Gunde! Dennoch find folche Leute, die biefer Außerlichen Ubungen recht viele auf nich nehmen, febe geachtet in den Augen der Welt. Und das tommt ber von der Abnlichkeit. Denn die Leute, die nichts anderes verfteben als finnfallige Dinge, die achten das Leben groß, das fie mit den Ginnen zu begreifen vermogen, Le weiß immer ein Efel den andern zu ichanen! D Bum andern am Wert des innern Menfchen, dem jogenannten Schauen Bottes unterscheiden wir ein Ertennen und ein Lieben. In ihnen liegt der Unfang eines beiligen Lebens. Mit diefen beiden Tatigfeiten ift beschrieben bas Wefen der Beele. Ein jeglich Wefen, fo sprechen die Meifter, ift ba um seines Eigenwertes willen. Weil wir dieses Wesen anders nicht erfassen Pommen, als in diesen zweien Braften, darum find fie das Edelite an Leistung, mas es im Menfchen gibt. 3d babe vor geiten gefagt: Tugend ift nur ein Mittele ding zwischen Cafter und Vollkommenbeut! Ilun ift die Liebe die Grundform aller Tugenden, ohne welche feine Tuchtigkeit eine Tugend ift: mo immer ber Menich eine Lugend betätigt, da muffen die Werte der Lugend

Werke ber Liebe, nicht bes Menfchen fein. Empfangt doch von der Liebe ber jedes tuchtige Wert die Braft, ben Menschen in Gott zu bringen. Denn die Liebe, fpricht Sanft Dionvfius, ift folder Matur, daß fie den Menschen mandelt in das, mas er liebt, Darum soll der Mensch alfo fein, daß all fein Leben Liebe fei. In diefer Bennnung find alle Ubungen zu loben, feien fie Außerlich oder innerlich. - "Sie muffen hinausschreiten aber die Lugend, dann wird der Bott der Gotter ges feben werden in Bion." Go David. Das Gottschauen alio liegt ober den Tugenden - wie ich es ausgedruckt babe: Tugend ift nur ein Mittelding zwischen dem Lafter und der Dollkommenbeit. Le wird demnach die grucht der Tugend, das Biel, darauf fie's abfiebt, nimmermebr gegriffen, die Seele werde denn über ihre Tugenden bins ausgerudt. 3br tonnt ficher fein: folange der Menfc, ale ein Leibeigener seiner selbst, sein 3ch noch festbalt in Bestalt feiner Tugend, fo lange wird er nimmermebr schmeden noch ernten die grucht der Tugend: er wird mie "den Bott der Gotter ichauen in Bion". Welches bedeutet: eine unverballte Schau - mit dem Einbeites blide - des gottlichen Wefens. Tugend aber, darauf Bonnt ibr euch verlaffen, ift nie zu biefer Schau gelangt! D Mun konnte man fragen: ob man da nicht lieber die Tugend aufgeben folle! Bierzu antworte ich: Mein! man foll fie uben, nur nicht: befigen! Das erft ift vollendete Tugend: daß man ihrer ledig ftehe. "Wenn ibr alles getan babt, was ibr vermogt", fagt Chriftus, "fo iprecht denn: wir find unnunge Anechte!" Dies zur Verftandigung, wieso die Seele Abstand nebmen foll von allen eigenen Werken; gur Frage aber, wie fie ihr eigenes Wefen verlieren foll, da ift folgendes zu ermagen. (F)

D fo ift ein Bag der Meifter: alle Dinge, die Gott gemacht bat, find in fo berrlichen Stand gerent, baf feines zu wollen vermag, es ware nicht. Und nun foll die Seele abiteben von dem, mas fie ift: ber Cod alfo wird biermit dem Beifte abverlangt. Um aber diefen Tod an fich zu vollzieben, muß die Seele absteben von fich und allen Dingen: fie darf von fich und der Welt io wenig behalten, wie da fie nicht war. Das Weis genforn, es fterbe benn, fo bleibt es allem", fpricht Chriftus. Bterben ift: vollige Beraubung des Lebens. Beid alfo ficher, folange man felber noch lebt, folange auch nur envas in une lebt, fo lange weiß man nichts von diefem Tod! Wie Paulus fpricht: "Ich lebe jeno nicht." Einige veriteben diesen Tod dabin, das der Menich nicht leben durfe weder fur Gott, noch fur fich felber. noch überhaupt fur eine Breatur. Dies ift richtig, denn Sterben ift: Beraubung von allem Leben. Aber ich will noch besser sprechen: Und mar der Menich auch allem gestorben, Gott sowohl wie den Breaturen: findet doch Bott noch eine Statte in der Beele, darin er leben mag, jo ift die Beele noch nicht tot, noch nicht ausgegangen in das Michte ibres erschaffenen Wesens. Denn Sterben, eigentlich gesprochen, ift nichts anderes als ein Endwerden von allem Was. Womit ich nicht fagen will. das biefe Dafeinsform der Beele fo gunichte merde, als fie es war, eb fie geschaffen mard; diefes Bunichtemer. den gilt nur vom Bebalten und Bengen. Dalles buft bier die Beele ein, Bott und alle Breaturen. Dies flingt munderlich, daß die Beele auch Bott verlieren muffe! Ich behaupte: es ift ibr, um polls kommen zu werden, in gewiffer Weife fogar notiger, daß fie Bott einbuge, ale die Rreatur! Immerbin, es muß alles verloren fem, ber Beele Beftebn muß fem auf einem freien Michte! Das ift ja auch einzig Bottes Abnicht, daß die Seele ihren Bott verliere, Denn folange ne einen Bott bat, Bott erkennt, von Gott weiß, so lange ift fie getrennt von Gott. Das ift Gottes Biel: fich zunichte zu machen in der Seele, auf daß auch Die Beele fich verliere. Denn daß Bott "Gott" beift, das bat er von den Breaturen. Da die Beele eine Breatur ward, da erft erbielt fie einen Bott. Indem fie nun das Beidopf's Bein wieder abstreift, dabei bleibt doch Bott por nich felber, mas er ift. Und das ift die größte Ebre, die die Seele Gott antun fann, daß fie ibn fich felber überlaffe und fie feiner ledig ftebe. Das also bat es auf fich mit diesem unterften Lod der Seele: daß fie damit gottlich werden foll. Dieje Menfchen nun find faum berauszukennen. Wie Daulus fpricht: ibr feid tot und euer Ceben ift verbors gen mit Christo in Gott. Man konnte fragen, ob diese Menschen nicht doch ihrer innerlichen Tuchtigkeit nach außen irgendwie Ausdruck geben? Und ich antworte: ia! Bo wie Christus, der ein Bild ift aller Vollkommenbeit, wie der, fern aller eigenen Bedurftigfeit, nach außen bin ein Licht war fur alle Menschen, so find auch diese Menfchen in gottgleicher Verfaffung und felbstlofem Aufrun binausgefehrt zu allen Menschen.



D So viel über den ersten Ausgang, darin die Seele aus ihrem Geschöpfeswesen ausgehn soll, zu suchen das Reich Gottes. Jum andern Mal nun soll sie ausgehn aus dem Wesen, welches ihr zukonnnt im ewigen Urbild. Der Seele Urbild sprechen die Meister an 416

einen gotilichen Gelbsterkennungealt. Das gotiliche Gelbsterkennen nun in Person ist: der Sohn. Diesser ist somit zugleich das Musterbild aller Rreaturen, und ein Abbild des Vaters, in welchem Ebenbilde schweben die Wesenbeiten aller Breaturen. Wenn nun die Geele ibr geschaffenes Wesen abstreift, so leuchtet ihr das unerschaffene Urbild auf, in welchem auch sie sich sindet als ein Unerschaffenes. Denn alles in diesem Urbild Linbegriffene ninumt teil un dessen Ligens schaft.

Daus ibm alfo muß die Beele ausgebn, und bas muß fie tun vermoge eines abtiliden Lobes. Das namlich fpurt die Seele innerlich, bast meder dies Urbild noch dieses Wesen das ift, was sie sucht: weil sie in ibm noch fich befangen erkennt in Unterschied und Mannigfaltigfeit. Schon jene unterften Bestimmungen, ble wir an ber Bottheit feststellten, find ein Mannigfaltiges. Da nun auch dies ihr emiges Weien, in welchem die Beele fich nunmehr findet, der Eigenschaft bes ewigen Urbilde gemag jum Mannigialtigen gebort - denn die Dersonen fallen ins Bereich der Unterfdeidung - fo durchbricht die Geele ihr emiges Urbild. auf bag fie bingelange, wo Gott ein Reich ift in remer Einigfeit! Darum behauptet ein Meifter, ber Durchbruch der Seele fel etwas Soberes als ibr erfter gervorgang. Wie auch Christus fagt: niemand tommt zum Pater, denn durch mich! Chriffine ift das Urbild. Alfo ift der Seele Bleiben nicht in ibm, fondern fie muß, wie er felber fagt, durch ibn bindurch. Diefes Durchbrechen, das ift der zweite Lod des Beiftes. Er ift weit wichtiger als der erfte; von ibm fpricht Sanft Johannes: Gelig find die Loten, Die im deren fterben. W

Daber nur Wunder über Wunder: wie mag in dem ein Sterben sein, der selber von sich sagt, er set das Leben?"

Dazu antworten wir: Schon recht! In der Geburt des Sobnes find alle Breaturen bervorgegangen und baben Leben und Weien empfangen, als Leben alfo erbilden alle Dinge fich im Sohn. Wenn nun aber die Seele wieder bereinkommen foll, fo muß fie auf bie Jus geborigfeit zu ihm verzichten. Und wie die Meifter lebren: "indem der Sobn fich gurudwendet gur einigen gottlichen Matur, bust er seine Eigenschaft als Person ein, er verliert fich in die Einheit des Wesens", ent= sprechend behaupte ich auch von der Seele: wann fie durchbricht und fich wieder in ihr ewiges Urbild verliert, das ift das Sterben, mit dem die Seele bineinstirbt in Bott. Indem aber damit Bott fur den Beift nicht mebr da ift, gibt es, wie Santt Dionyfius bemerkt, auch das ewige Urbild fur ihn nicht mehr, das doch fein Urfprung ift. Im Urbild tommt der Seele noch Bleichbeit zu; denn der Sobn ift dem Vater gleich. Aber wo fie eins find, im Wesen, da sind fie nicht gleich: denn Bleichbeit ftebt immer auf Unterschied. Ents sprechend behaupte ich von der Seele: soll fie in die astiliche Einheit eingeben, jo muß fie die Gottgleichheit abstreifen, die ihr im ewigen Urbild gufommt. Daber Pann Dionyfius fagen; die bochfte Luft des Beiftes fei gefnupft an das Junichtemerden feines Urbilds. Bott. so außert ein beidnischer Meister, ift ein solcher, deffen Richtsein die Welt erfüllt, und die Statte feines Dafeins ift nirgends. Gottes Dafein wird baber nicht gefunden von der Seele, es fei denn, daß fie felber aufgebort babe dazusein, wie immer fie fich finden mag: als etwas Erschaffenes - ober als Unerschaffenes, wie bier besprochen

ift beim Urbild. Wer zu Gott kommen will, spricht ein Meister, der komme als ein Micke!



Dice ber zweite Cob und zweite Ausgang, da die Beele aus dem Weien, welches fie im ewigen Urbild bat, ausgebt, das Reich Bottes zu fuchen. Das dritte Wefen, aus dem fie geben foll ift: die zeugungemachtige gottliche Matur. Die als ichopferisch fich baritellt im Vater. Und Bott der Vater, fo lebren die Meifter übereinstummend. wird feiner Matur fich bewußt, indem er zum Quell wird des Wortes und aller Bregturen. Die Meifter betonen den Unterschied zwischen Wesen und Natur. Aber das Wesen, wiefern es ichopferisch wied un Vater, ift felber die Matur. Also ift der Unterschied nur begrifflich.) Und zwar, fobald Gott überhaupt zum Schop. fer wird, da erbliden, wenigstens der Anlage nach, alle Bregturen das Licht der Welt. Daber bierin ergreisen wir die gottliche Einheit noch nicht in ihrer bechften Sorm, barum ift auch bier ber Beele Bleiben nicht. Vernehmt es mobl: auch all ber gettlichen Regiamfeit, die wir bezeichnen ale die gottliche Natur, muß bie Scele fterben, foll fie gelangen in Bottes Wesentlichstes, wo er alles Wirtens munig ftebt! Denn das Urbild der Seele, das ichaut ionder Schrante bie in fich mefende Bottbeit, wie fie frei und ledig ift von aller Catigleit, gibt alio gugleich eine Amveifung, mobin Die Beele abermale foll geleitet werden mit ihrem Sterben.

Wohlan! nun mertet auf! Die Gottbeit ichwebt in fich felber, fie ift fich felber ibre Welt. Gott baber, als die Gottbeit, ift bober als alles, was je ein Beichopf

als foldes begriffen bat ober noch begreifen mag: er wohnt, wie Paulus fagt, in einem Lichte, da niemand bingelangen fann. Wenn alfo die Seele ausgegangen ift aus ihrem geschaffnen Wejen, und weiter aus ihrem unericaffnen Weien, in welchem fie fich im Urbild finder, und gekommen ift in die gottliche Matur, und fie's auch da noch nicht ergreift, das Reich Gottes, und ihr aufgebt, daß in diefes feine Rreatur gelangen fann: fo erwacht ihr Gelbitgefühl, und geht ihren eignen Weg und kummert um Gott fich furder nicht! Und bier denn endlich ftirbt fie ihren bochften Tod. In diesem Tode schwindet ihr alles Begehren, und alle Bilber, und alles Verfteben, und alle Bestalt: sie gebt alles Dafeins verluftig. Und deffen feid fo ficher, wie daß Bott lebt: fo wenig ein Coter, der leiblich tot ift, fich felber gu bewegen vermag, fo wenig vermag die Seele, die alfo geistlich tot ift, noch irgend einen Unhalt, irgend eine Erscheinung darzubieten fur andere Menschen. Beift ift tot und begraben in die Gottheit: und die Bottbeit lebt fur niemand anders, als fur fich felber. Ei, edle Seele, erprob es doch mit diefer gerrlichkeit! Sreilich, solang es so mit dir fteht, daß du dich nicht allzumal darangibst und nicht dich felber ertrantft in Diesem grundlosen Meere ber Gottheit, so kannst bu ihn nicht fennen lernen, diefen gottlichen Tob!

Wenn so die Seele sich selber verliert in all der Weise, wie hier ausgesührt ist, so sindet sie: daß sie das selber ist, was sie so lange erfolglos gesucht hatte: Im Urbild, darin Bott weset in seiner vollen Gottheit, als selber in sich ein Reich, hier erkennt die Seele ihre eigene "Schönheit". Und soll nun "ausgehn": auf daß sie gelangen möge in sich selber, und hier gewahr

werde, wie sie und Gott nur eine Seligkeit, nur ein Reich ift. Das sie somit schließlich obne Suchen gefunden bat. Gemaß dem Worte des Propheten: Ich babe meine Seele ausgeschüttet — in mich selbst!

Diefes fpricht Gantt Paulus: "3ch babe fur unwert geachtet die Leiden diefer Beit gegenüber ber funf. tigen Glorie, die an uns foll geoffenbart werden." Wohlan! fo gib denn ernstlich Acht: ich babe ebedem behauptet, und behaupte es noch, daß ich jest ichen alles das befine, mas mir in Ewigfeit beichieden ift! Denn Bott mit aller feiner Beligkeit und in der Sulle feiner Bottbeit wohnt jenem Urbild ein. Aber es ift verborgen por der Seele. (Wie der Prophet fpricht: Wabrlich, Gerr, du bift ein verborgener (bott!) Diefen Schap des Gottesreiche, den bat die Zeit verborgen und Mannigfaltigfeit und eigene Werte ber Beele, fury ibre Weichopfesart. Im Mage aber, wie fich die Beele fortschreitend scheidet von aller diefer Mannig. falngteit, im felben Mas enthullt nich in ihr das Reich Bottes. Freilich vermag die Seele dies nur mit gilfe der Onabe: wenn fie diese Entdedung macht, jo bat ibr die dazu gebolien. Was ja nur naturlich ift bei dem Urbild: Bier ift die Beele Bott! Und da genießt fie aller Dinge und verfügt über fie, wie Bott. Bier emp. fangt die Beele nichts mehr, weder von Bott, noch von Breaturen. Denn fie ift felber, was fie balt, und nimmt alles nur aus ihrem Lignen. Bier ift Beele und Bottbeit eine. Bier endlich bat fie gefunden, daß das Reid Bottes ift: fie felbft!



D'nun mocht man fragen: was wohl die trefflichste Ubung mar, damit die Seele dazu mochte kommen? Dazu antworten wir alfo: Dies, daß fie Bott ges borfam bleibe bis in den Tod und fich porm Tod nicht icheue. Wie Sankt Paulus fpricht: "Chriftus ift dem Dater gehorsam gewesen bis zu dem Tod am Breug; darum bat er ihn erhobt und ihm einen Namen gegeben. der über alle Namen ift." Entsprechend behaupte ich auch von der Seele: wenn wirklich fie Gott gehorfam bleibt bis m den Tod, jo wird er fie erhoben und gibt ibr einen neuen Namen, der über alle Namen ift. Wie die Bottheit namenlos ist und jeder Mennung fern, fo ift auch die Seele namenlos. Denn fie ift dasselbe wie Bott. Woher auch Christus faat: "Ich beife euch jeto nicht mehr meine Rnechte, sondern meine greunde. Denn alles, was ich von meinem Vater gebort babe, das bab ich euch geoffenbart." Ein Freund ift ein ander 3d, fpricht ein Beide. Bott ift darum mein ander Ich geworden, damit ich sein ander Er wurd'. Ober mit Augustinus: Gott ift Menich geworden, auf daß der Mensch Gott murde. In Gott nun empfängt fie ein neues Leben: bier fteht die Seele auf aus dem Lod in das Leben der Gottheit. Bier geußt Gott in fie all feine gottliche Sulle, bier empfangt fie den neuen Mamen, ber über alle Mamen ift.

pir find, fagt Sankt Johannes, aus dem Tod eingegangen in das Leben, wenn wir lieben. Dasselbe ift gemeint, wenn Christus spricht: Suchet am erften das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit!

meiter laft uns erwagen, wie alle Dinge uns zufallen follen! Diejen Sag veriteben wir auf

II 14

zweierlei Weife. - Der erfte Ginn ift biefer. Was es trgend Volltommenes gibt in den Dingen der Welt, bas finden wir im eriten Reich. - Jum zweiten liegt darin die Mabnung, diese Vollkommenbeit festzubalten in allen unfern Werken: der Menich foll all feine Werke verrichten aus der Ordnung des Bottesreichs. 3br tonnt ficher fein: bandelt einer fo, daß feine Werte ibn geringer zu machen vermögen, so bandelt er nicht aus der Ordnung des Bottesreichs! Darum, wenn unfere Werke zuitande kommen nach Menschenweise, so fallt gar bald Unfraut und Unfriede unter fie; wirft der Menich ne aber im Gottesreich, fo bleibt er im Grieden in allen feinen Werten. "Da Gott alle Dinge gemacht batte, ba fab er fie an, und fie maren gut", fagt die Schrift. Entiprechend behaupte ich auch von der Seele: wofern fie alle ibre Werte anfieht im Bottesreich, fo find fie alle vollkommen; denn alle Werke find ba gleich. mein geringstes ift ba mein größtes, und mein größtes mein geringites. Dagegen, gehoren die Werte dem Menichen an, jo find fie unvollkommen. Denn an fich find Werke etwas Mannigfaltiges und bringen den Meniden in Mannigfaltigfeit, barum fint man mit ihnen immer bart am Rande des Unfriedens. Wober Chris ftus mabnt: "Martha! mit vielen Dingen machit du dir Sorge: eins ift not!" Blaubt mir: zur Vollkommenbeit gebort auch dies, daß einer also sich empormache in feinem Wirken, daß alle feine Werke gusammengeben zu einem Wert. Das muß geicheben im Bottes: reich, wo der Menich Bott ift. Da antworten ibm alle Dinge auf gottlich, ba auch ift ber Menich ein gerr aller feiner Werte. Denn ich fag euch fur mabr: alle die Werke, die der Menich zustande bringt außerhalb des Bottesreiche, das find alles tote Werke, aber die

er vollbringt im Gottesreich, das sind lebendige Werke. "Gott bat Liebe zu seinem Werk", spricht von ihnen der Prophet. Und so wenig Gott entfriedet und ges wandelt wird von allen seinen Werken, so wenig wird es auch die Zeele, so lange sie wirkt aus der Ordnung des Reiches Gottes. Darum diese Menschen, sie wirken, oder wirken nicht, inzwischen stehn sie ganzlich uns gerührt! Denn Werke geben ihnen nichts, und nehmen ihnen nichts.

De ift das Wort zu verstehn: Alle Dinge wers den euch zufallen.



Diese Rede ift niemand gesagt, denn der sie schon sein nennt als eigenes Leben, oder sie wenig= ftens besigt als eine Sehnsucht seines gerzens.

— Daß uns dies offenbar werde, des helf uns Gott! Amen.



24.0







## Unmerkungen

#### 1. Beiftliche Unterweifung

In einer alten Juschrift bezeichnet als "die Reben der Unterweisung, die der Vidar von Thüringen und Prior von Ersurt, Bruder Eachart Predigerordens, im Rreise von Seichtfindern gehalten, die dann bei der Aussprache eine Sulle von Fragen stellten, da sie zu Tischgesprächen beteinander faßen."

Die Schrift füllt hiernach in Edeharts Frühzeit — vor die erste Parifer Aeise (1300). Sie ist entstanden aus einem Zytius geistlicher Tischen (Kollazien), die der Vortragende, wobl auf Wunsch seiner zotet, hinterdrein selber auszeichnet — siehe die Bemertung auf Seite 46. Dazu stimmt, das das Ergebnis der anschließenden Diskussion meist werarbeitet ist. Ein geschlossener Ausbau ist — in der Gestalt, wie sie auf uns gedommen — nicht erkenndar: die Schrist stellt sich als eine lockere Zolge ziemtlich selbständiger Ausssührungen dar. Die übliche Einzleitung sehle.

Nie Zubörerinnen der Vorträge haben wir uns die Insassen eines Zeginenbauses zu denden, Frauen also, die bei religiós ausgerichteter, genorsenschaftlicher Lebenossuhrung doch den Arbeitszusammendang mit der Weit sestdaten. In sie — im Unterschiede von den Beruspfrommen, den Mönchen und Konnen — wendet sich der Trost, das es zum zeile deiner sondertichen Weisen und Veranstaltungen bedürfe, an sie das Lod des arbeitsamen Lebens, an sie der Zuspruch, die innerliche Einsamkeit und den wesenhaften Gott binauszutragen in das Getümmel der Welt. Es ist eine Unterweisung sur anhebende Menschen: sie wahrt den Ton schilchter Erdaulichteit, meldet das Recke und Geistreiche, hält zurück mit den Seinbeiten und Intimitäten der Gotteslehre. Die überlieserte Vorstellungsweise wird zeschont, ohne das doch der Sprecher seine übertlegene Einsicht verleugnete: die Behandlung der Gabrumente sim zwölsten Rapitel) ist ein Muster maspvollen Vorwärtsssubrend. In absücktlicher

Lefchrandung auf Die Bedurfnisse eines emfachen Gemutes gibt Bruber Edeburt bier feine religibse Ciementartebre: aber die Elefen seiner Wesenoschau und die Gluten der Vergottung schimmern durch und geben allem Sarbe und Warme.

Die Übertieferung last zu wünschen übrig. Pfeisser Text (Trat. tat XVII) bedarf sehr der Beserung. Eine wertvolle sillse bietet eine erweiternde Umsebrist unseres Trastates, die unter der Benemung de praecipuis gusdusdam virlutebus unter Autodrodo Werden siebt (Werte, Gent 1860, Teil III); schon Casson bat sie berangezogen. Uns zulänglich ist des Pf. auch Sangliederung und Rapiteienteilung. Die alte Einteitung in Reine bertielle Abschnitte, die fich um den durch gebenden Jusammendang nicht kummert, ist dier gegen eine Rapiteizteilung eingetauscht, die den einzelnen geschlossenen Ausschlagen gerrecht wird. — Die Angabe der abweichenden Ledarten beschricht sich auf das Wichtigste.

8. 3 3. 22. "ohne Dach und Dode leben" — im ellende nin: bas beimatlofe Leben bes fahrenden Begarben, ber fahrenden Begine, bie mit dem Aufe "Brot durch Gott" als Bettler das Land durch: 300en. — "Rlaufe" Beselchnung für ein Beginendaus, das die regulterten und arbeitenden Beginen umschlost. "Liend", "Rlaufe" und "Rloster" umschreiben für iene Zeit die sauptsormen eines sondertich reitgibsen Lebens.

8. 9 3. 27 les: wenne er alliu dinc gotliche nimt.

6. 12 3. 5. "bem Gott auch jur Welt geworben mar" - 6em got alles were worden, vgl. 6. 8 3. 2.

6. 15 3. 16 lies; wolte ich als vil wissen han.

S. 17 3. 5. wwo man feiner gerab bebarf" — da man sin iht not hat; britatigt burch Autobrod (A.). — Chenfo 3. 13: swas der menache von minnen lat.

6. 19 3. 15. "im himmel" geht auf ben mythologischen himmel über ben bie Birche, jumal burch bas Wittel bezahlter Gerlenmeilem Gewalt beit.

8. 19 3. 31. "38 bie Junge befleibet mit Bitterteit" ogl. Bud vom Trofte 6. 94 3. 2 biefes Banbes. 6. 20 3. 9. "vor Gott ift nie ein Ceib" - ebenfo im Troft 6. 92 unten.

6. 20 3. 30. "Gottes miffen" - gotes gemissen. A.

E. 21 3. 25. "ber wird auch nicht wollen" - ebenfo im Troft 8. 67 mitte. Die Bulle von 1329 erflärte ben Sat in Ar: tiel 14 fur tegerifch.

6. 22 3. 11. "Gott ift ein Gott ber Gegenwart" -- nach &.

6. 24 Rap. 9 Anfang: ware und volkomene minne. Lasson (4.).

6. 25 3. 7. "entgegennimmt" - wan er in nimet.

6. 27 3. 12. "und allegeit nur ihn im Auge haben" — und meinen in alle seit alleine. E.

8. 28 3. 30. "fo temmt er doch nicht weiter als vor die Tur" — vgl. Band I 8. 72 und 8. 115 oben.

6. 29 3. 6. und habe die maht solchs se tuon. &.

6. 29 3. 31, wandelung der weise machet ein unstet wesen und gemüte.

6. 30 3. 3. solicher heiligen, die ser hart gewesen sint in penitenzien. 3.

8. 32 3. 5 ff. Derfelbe Gebante im Troft, 8. 96.

8. 32 3. 14. "fo mit Gott geeint" - inwendie gote so geeint sin.

6. 33 3. 5. zu aller zit, unz daz.

8. 33 3. 6. Das zu Singang des Rapitels aufgeworfene Problem ift hiermit erledigt. Im Original folgt noch ein Absatz, der inhaltlich nach E. 32 oben gebort. Er sei hier nachgetragen:

"Aur um diesethalben läßt der getreue Gott es zu, daß mandmal auch seine Freunde in Schwachheit sallen: damit ihnen aller halt absgebe, darauf sie sich stügen oder verlassen könnten. Denn natürlich wär's einem eiserigen Menschen ein großer Triumph, wenn er etwas recht Erfleckliches vermöchte, sei's im Wachen, Fasten oder anderm, sondertlich in großen und schweren Dingen — eine große Genugtuung ist ihnen das und ein Steuer und eine hoffnung. Womit denn ihre Werte ihnen einen halt geben und eine Zuversicht! Das will unser herr ihnen benehmen, er will, daß er alleine ihr Andalt und ihr Zuverlaß sei. Und das einzig nur aus zeiner einfaltigen Gitte und Barntherzisseit. Denn bei Gott bedarf es für sein Tun weiter nichts als

feiner Gite: nicht eiwa tragen unfere Werke bazu bei, das Cott ums etwas gebe, etwas ine. Deswegen will unfer herr, das seine Freunde dem Ihren entfallen, und zu diesem Fwed ihft er sie ies von jenem Anhalt, auf das er alleine ihr halt sein musse. Denn er will ihren Geoges geden, und zwar einzig um seiner freien Gite willen; er soll ihr Enthalt und ihr Erost sein, sie aber sollen als ein lautres tiebts sich sinden und achten angesichts aller der großen Caben Gettes. Denn ie gelöster und lodiger das Gemüt sich auf Gott wirst, von ihm sich tragen läßt, se tiefer man in Gott gesetzt und aller der döstlichen ich dem Gottes umso empfänglicher wird. Der Mensch also daue allein auf Gott."

6. 34 3. 20 lies: und werdent gerende suo götlichen dingen.

6. 37 3. 6. diu get die sel niht an.

6. 38 3. 13. sol dan ee wel suo gen ane gros bekümbernüsse, so.

8. 39 3. 12. einem ungeübten menschen.

4. 39 3. 23. "Das andere betrifft" - das ander dar sein inwendie bilde:

8. 39 3. 30. vgl. Band 1 8. 58 3. 6.

6. 40 3. 36 lies: der dinge ledecliche gebruchen. &.

S. 42 3. 8. man verderbet die gabe.

6. 43 3. 25. "in diefem Juftand der Verlaffenbeit" - ala man so gar von ims gelassen ist.

E. 44 Rapitel 14 wiederholt, 3. E. wörtlich, Ausschurungen des 21. Rapitelo, daber bier etwas gefürzt.

6. 46 3. 2. "Gott in nicht ein Bernbrer ber Matur" - ugl. Bamb I C. 56.

6. 47 3. 2. "obne lebe Betatigung" - an einic werc. 4.

6. 49 3. 5. se siner friunde eigen.

6. 50 3. 4. "leber andere mare nicht" .- lies; weder were nicht ... 3. 10-13 Interpunttion!

el. 52 3. 27. ,, we er ce antere will"; da get allt welte wurken oder geben. — 3. 30, so weren alle gabe in mir.

6. 53 3. 14. umbe das die in in fride haben, die.

#### 2. Das Bud vom Trofte

Clack ber einzigen erhaltenen handschrift, dem "Karthauser zu Basel" (setzt Universitätsdibt. B IX 15). Dort als buoch der götlichen tröstung bezeichnet. Unit dem Germon vom ed en Menschen zusammen bildete co das Buch Bonedickus, welches Meister Edebart, wie es in der Rechtschritzungsschrift von 1326 beißt, "deutsch versast und der Königin von Ungarn — wohl seiner Ordenschwester Liebeth, der rechtmäßigen Thronerdin von Ungarn, die dem Orden von 1308 bis 1336 angehörte — geschick bat". Die genannte Schrift sührt, in 15 Artitein, eine Reihe längerer Stellen, die von der Inquisition beanstandet waren, in wertgetreuer lateinischer übersetzung an: sie ermöglichen und, die handsschrift an einem von Eachart selber beglaubigten Texte zu kontrollieren. So ergab sich als Unterlage ein erheblich besterer Text, als Pseissers ungenaue Wiedergabe der handschrift (Traktat V) ihn bietet.

Eine Schrift für Laien, der Praris des Geelforgers entsvrungen. Demgemäß der volkstümliche, oft humorvolle Ausdruck, der kunstlose übersichtliche Aufdau. E. benutzte dabei früber gehaltene Predigten. Den Schenuntt bildet die Lebre vom innern Wert: sie sindet ihre Ergänzung in der Lebre vom innern Menschen, die der Germon vom edlen Menschen vorträgt. Auch bier läst L. seine Theologie, seine Lebre von der Gottheit aus dem Gpiel, bringt aber dasur die ethische Geite seiner Grundanschauung immer klarer und eindringlicher zum Ausdruck.

6. 57 3. 20. "bis auf ben Unterschieb" — sunder gebern und geborn werden. Unt doch gebern der güti unde geborn werden in dem guoten ist allein ein wesen, ein leben. Artikel IV.

5. 57 3. 25, Sanbfdrift (66.). - 3. 26. unde würket mit der guti. 66.

8. 58 3. 1. der name oder daz wort güeti.

8. 62 3. 6. "Mein herz und meine Liebe" — cor meum et amor mous dat bonitatem creature, quod est proprietas dei. Artifel VI. Sebit im deutschen Text.

8. 62 3. 27. ungetrost unt unruwig. 66.

8. 63 3. 19. am rat der ertzen. 61.

6. 64 3. 17. einen andern dich, wan ich enwil nit denn dich. fis-

6. 65 3. 23. "Well es ein Wiserfrench in" wan un-

6, 66 3, 26-32. Textverterbuie, und also got bekenne, els got in bekennt; Angeleiung auf 1. Cor. 13, 12.

6. 66 3. 33. das ewic leben ist got bekennen alleine. 66.

6. 67 3. 29. doch sunder leit, uns ich neme. — 3. 31. Hin sogetan leit ist als eine volkomenheit. Wan si kumet.

8. 68 3. 13. wil got geben, des ich beget. 66.

A. 68 3, 36. "Auch dies ein Troft" — biefer sonderbare Troft erflärt sich aus der Aechtvanschauung der Zeit: er gründet sich aus die aligermanische Kinrichtung des Bust und Wergeldes, mit dessen Annahme sich der Verleitzte des Aschtes der Aache degibt. Uatürlich schäst Lebent, der immer darauf deingt, man dürfe beinerlei Warum baden, diese Marken mit Gott nicht sonderlich hoch ein. Etwas tronisch bezeichnet er daher diese Art als solche, die "mit einem Auge ins erwies Leben kommen".

e. 69 3. 26. "aber auch wenn bas nicht ber gall mare" - in Edeparts Spfrem ift bein Plats für bie Erbfünbe.

6. 73 3. 15. unt sunderlichen mit unt suo dem ersten. 66.

6. 73 3. 24. von zweien als ein, ein als ein, niennen zwei.

8. 74 3. 14. unt ir beitet der erste funke niht.

6. 75 3. 1. unt einet got unt sich in got, unde siht got von antiüte se antiute, niht als in einem bilde oder gebildet.

8. 75 3. 17. "bein Seuer ber Liebe": kein fiur der minne.

8. 76 3. 5. so ist do iemer ein wuthe. 61.

8. 76 3. 19. das diu sele die gelichnüsse hasset. Art. X.

6. 76 3. 29. aber geburt des flures, mit lust, ist.

6. 80 3. 16. guot umb guti wellen, da alles. 66.

6. 80 3. 19. daran ouch gelich gotte, von dem. 66.

6. 82 5. 8. "und nimmt tell"; unt ist gemeinet götlicher eigenschaft.

6, 82 5, 18, mer das inre werc hat in im allezeit beschlossen alle grösi, weiti und lengi des usren werkes. Der nimet . . .

6. 84 3. 9. 66. - 3. 17. 66.

3. 85 3. 7. Dieses nu meinet ouch noch. - 3. 18. 61.

3. 85 3. 27. weri geboren nie geberen.

3. 86 3. 12. Niht geliten han leiden. Er hat, das er minnet: er minnet . . . 66. ebenio Art. XII.

S. 87 3. 4. "Davon, wie der Scele" — von dem, wie das innigost. 66. Pfeiffer, ber den Germon vom eblen Menschen nicht tannte, zerftert biefen finweis auf den zweiten Teil des Buches Benedictus durch ein eingeflictes nim.

3. 87 3. 19. "bice Musfichielberfließen": der unflus. 66.

6. 88 3. 10. niht überes.

S. 88 3. 22. nieman ist, da der sun ist, denne der.

3. 90 3. 13. einen herren, der gewene, so.

3. 96 3. 26. gewürken mac, ob ouch.

#### 3. Dom edlen Menfchen

scho ber zweite Teil des Buches Benedictus. Am Schluß der Verzmert: Explicit leber Benedictus. Die Zugehörigkeit wird bestätigt durch die Rechtsertigungsschrist von 1326: von den 25 Artikeln aus dem Buche Benedictus entfallen die beiden letzten auf unsern Sermon. Wir besitzen in ihm die erste erweislich von Eckehart selber niederzeschriedene deutsche Predigt. Der Text ist, von geringsügten Versehen abgesehen, vorzäglich erhalten.

S. 106 3. 20. "Beine vernunftige Geele"bis (3. 28) "zu Gott!"
— von der Inquisition gerugt als Art. 14. Edeb. erwidert, es bandle fic um ein Bitat aus Cicero ("Tullius"), Geneca, Origenes: bieje mogen fur fich felber antworten!

S. 107 3. 3. "noch in fich ausgeloscht werden kann" — mit dem Bilde des gottlichen Samenkorns hatte der Schriftfteller begonnen: der zeläufigere Name des "Sunkleine", der ihm ungesprochen auf der Zunge (chwebt, schiebt sich nunmehr mit seinem Vorstellungekreise an die Stelle.

3. 209 3. 20. Das Original giebt, une beute wenig forberfam, gur Bedraftigung noch bie Vorschrift bes Paulus an: ,bie Frauen follen

das sauft bedeckt tragen, die Manner aber bloß', sowie eine angebilde Pfalmstelle: "Ob auch auf den Menschen salle alleriei Lichtiges an Leiden und Jammer, dennoch dieidt er in dem Bilde Gottes und das Bild Cottes in ihm."

8. 115 8. 6. Esechiel 17, 9-4.

#### 4. Maria und Martha

Vfeiffer, Predigt Ir. 9. Reine Nachschrift, sondern, wie S. 220 3. 21 deweist, eine Schrift in Predigtsorm, ein Sermon, ursprünglich offendar bestimmt sur die Insassen eines Beginenbauses. Die übliche Auslegung des Ebristuswortes, als solle Maria über Martha gestellt werden, ist auch Edebart geläustg. Will unverfrundarem Bezuge wird biewaal die Bervertung umgekehrt: Maria, die untätig übern Geschieden bingegedene, stellt den Cypus der Monne, Martha, die aus gesestetem Gerengrunde beraus Litige, den der rechten Begine dar. Das Leben mühseilger Arbeit an den Dingen der Weil, wosern es einem vergotteten Grunde entquillt, stellt Edebart, wie auch sonst, über das beschauliche, unerprodte Leben der blogen Berussessommen.

6. 117 3- 7 Hes: auf das innigste (seidrichen; ynngeste) des er begert.

6. 127 3. 9. das hat underscheid, allen lieben friunden gotes (Masierenbe Musbruckerveife, wie überhaupt an Anfang). Ober: des hant unterscheid an den lieben friunden gotes.

6. 117 3. 14. das gat abe den lieben frunden gotes. Sinneliche genügede das ist nach den inren sinnen.

A. 118 3. 10. Da er sich selben alleine siht, da merket er baz.

6. 118 3. 16. unde was doch niht bildliche weise in im.

8. 118 3. 29. Das ender (chender) was ein lieplich minnen.

6. 119 3. 17. das got von der zeit. 4.

6. 120 3. 2. das ir des niht enbreste.

8. 121 3. 2. mit vernünftiger lebelicher warheit.

6. 121 3. 17. Und zwei-eines ist ein brinnender geist.

2. 121 3. 24. sie ensint got. Wan da wirt got, da der geist ist frei.

6. 125 3. 31. der sinneliche wille gebristet lere.

#### 5. Don den Simmelsfraften

Pfeiffer, Predigt Nr. 67, nach einer Wiener Sandschrift. Dazu die Auszüge in Pfeiffers sogenammtem Eraktat III (einer Stellensamm: lung vorwiegend aus Edehart) S. 402 ff. Nicht in der unmittelbaren Art, die E. soust eigen ist: mit ihrem kinstlichen Ausbau, dem Streben nach Gleichklang, der Saufung tonender Substantive, den breit wogenden Perioden, die den Glanz und Schwung des himmlischen Vorsstellungsdreises widersviegein, trägt sie eher den Charakter einer wohl vordereiteten Pruntrede. Gelegentlich der Ordenskapitel, die ja eine Sülle rednerischer Kräfte zusammensubrten, psiegte ein somliches Wettsvredigen der angesehensten Redner statzussinden. Sinem Anlag der Art durste umsere Predigt ihre Entstehung verdanken. Solche Versammlung von Rennern wird auch eine Kunstleistung wie die auf Seite 135 zu würdigen gewusst haben: wo der Kedner die 7 Planeten und die 7 Seilspreisungen, beide in ihrer Ordnung, zum Kranze siedt.

E. 131 3. 32. eine unleipliche (immaterieliche) nature.

6. 132 3. 9. "ber meiner": Arificteles.

C. 135 3. 14. "im Buch ber Geheimniffe": Offenbarung 30: bannis 1, 16.

6. 135 3. 25. Saturnus, ein fürber der englischen reinekeit.

3. 138 3. 30. unde des wesennes in die warheit der dinge.

8. 139 3. 1. und disiu bewegunge flist in den willen.

6. 139 3. 25. der viur ist.

#### 6. Austreibung

Rade dem Basler Drud von 1521, der vor Pfeiffer (Predigt Ar. 6) den Vorzug verdient. Dazu die Auszüge in "Traftat" III, Pfeiffer G. 408 ff. Der Drud ftellt die Predigt nicht in den Edebart-Anbang, sondern unter die Taulerpredigten (fol. CLXXXVI b), Edeb.'o Verfasserschaft ist aber gesichert durch die Rechtfertigungsschrift von 1326.

6. 145 3. 17. Stünde eine sele gelich dem obersten engel, eine menachen, der (vol. 1/6, 408, 37).

6. 146 3. 3. "ba (br Unterforub yu leiften" - und das al got hat understanden, das muoste von not sein (vgi. 1/1, 409, 2).

9. 146 3. 25. und sprichet alle vernünftige geiste in dem worte gleich dem selben worte, nach des bilde: als es inne bleibende ist, doch der sun es usliuhtende ist, das als ein seclicher "wort bei ime selber" ist.

6. 148 3. 2. mit ir selbes liht.

A. 148 3. 17-20. "Dann ift ber außere Menich" - von ber Immifition beanftanbet.

#### 7. Dom magdlichen Weibe

Baster Drud; vgl. Dfeiffer, Drebigt Mr. 8. Don ber Leyen (Beitidrift f. Deutide Philologie Bb. XXXVIII 6. 177) bat bie band: fdriftlide Uberlieferung nachgepruft, ohne bod ben Test bes Drudes beifern gu bonnen. Mit Unrecht will er einer von Midverftanbniffen ftrotemben lateinifchen Überfeijung (Roblenger Sanbichrift) gullebe ben Haren Wortlaut ber beutichen Terte anbern. Mur einen beachtene: werten Sinwelo (fiche bie Anmertung gu 6. 149 3. 22) bietet biefe trube Quelle, bem aber v. b. L. fich perabe entgeben lagt. - Benatigt wird unfere Prebigt burd bie Rechtfertigungofdrift von 1326; gerugt wurde ber gange Abidmitt über bas guntlein iB. 155, 156). Edeb. be: mertt bagu: "In biefer Prebigt, beren ich mich foum noch entilnne, frebt manderiei Dunties und Zweifelbaftes, bas ich niemale gefagt babe. Immerbin ift richtig, wenn ebenbort behauptet wirb, bad Gott unter bem Begriffe bes Wahren aufgefaft wird von ber Dernunft, unter bem Begriffe bes Guten vom Willen, welches Reafte ber Beele find: unter bem Begriffe bes Beino aber fcmiegt er fich in bas Wefen ber Beele. Es will bas ein Simmels barauf fein, bag ber Menfch Gott lieben und fuchen folle ohne febe Derftelbung, in Prufcher, reiner Elebe."

S. 140 3. 22. Eya nu merkent mit flise die wort: und wart empfangen von einem weibe. So las es noch ber überjener, reibrens

in den deutschen Terten die Wiederholung der Libelstelle ausgesallen ist. Diese Wiederholung beweist aber, das Edeh, nicht schon eingangs seine Auslegung in den Text geschoden haben kann, sondern vslichtzemich den Bibeltext zunächst in genauer Übersetzung gegeben hat. Die überlieferte Sassung der Lettion: unde wart empfangen von einer junckrouwen, die ein wip was, ist also eine misverständliche Jusammenziehung, die den Abschreibern zur Last fällt. Damit erzledigt sich des tresslichen Riegers törichter Vorwurs: Eckeb. sei "im: stande, sogar den Text der Übersetzung zu salstschen, wenn er die Auslegung, die er im Sinne hat, nicht anders andringen kann." Eckeb. und richt andringen können!

6. 150 3. 7. in disem gegenwürtigen nu. Gig. 2.

6. 152 3. 22. "in der Beele gibt es eine Rraft" - die Ver-

8. 153 3. 22. "weber Leib noch Solge": sur solchen gibt es beine Zudunst; wie es denn gleich weiter heist: darumb empfahet er niht niuwes von künftigen dingen. V. d. Levens Anderung: niht leiden noch wol widerspricht sowohl dem Zusammenhang wie L's Gyrachgebrauch.

S. 153 3. 24. Disem menschen ist in der warheit wunder abgenommen. Go alle handschriften. D. d. Leven will wunden, eine Vermutung, die denn doch dem Sprachgessubl des Meisters zu nahe tritt, denn was ware das für ein Deutsch; einem Wunden ab: nehmen. Diesem Menschen ist das Wunder abgenommen: weil es für den, der alle Dinge wesentlich in sich trägt, nichts Reues und Verzwunderliches geden kann. Eine Eckeb. geläusige Vorstellung, siehe 3. B. die Eckebartstelle bei Greith S. 148: "Da entsallen dem Geiste alle Wunder, wenn er sieht, daß er des Wunders an kein Ende kommen kann."

6. 153. 3 29. "Noch eine Rraft ift" - ber Wille ober die Liebe.

8. 153 3. 26. er wonet in einem nu allezeit niuwe grünende.
8. 154 3. 20. "ebenso gern" — alse liep, so alle handschriften, grundloo will v. d. Leven Indern in alse libt.

8. 155 3. 1. "Rraft" - hier nicht in bem engeren Ginne von Geelenvermogen. Sondern es geht auf bas reine Wefen ber Beele

II ag

too guntlein), das der Guellpunft ift für die "Arkftet der Geele.

A. 155 J. 9. unt es lachet der edelkeit und der weise. Ed., fereidt laget, im Ginne abnitch die Leaart lauget, leugnet, fortigt feden.

#### 8. Start wie ber Tob

Baster Drud von 1522, im Edebart-Anhang (fol. CCLXXXI). Sebit bei Pfeiffer. Im Jubalt und Ausderuck berührt die Predigt fich überall eng mit den gesicherten Schebart-Ichristen. Den Mangel einer ausdrücklichen Zurveisung teilt sie mit einer Aelbe der besten Predigten.
Don einigen "Modernisserungen" (so gleich eingangs der Ersetzung des
atten minnerin durch das sungere "Liebbaberin") abgesehen ein vorzüglich erhaltener Eerl.

#### 9. Muf Bantt Benedictus

Bafel 1521 (Pfeiffer Ur. 73).

6. 164 3. 10. es entwachset der gröse und der cite.

S. 164 5. 12. Im Original folgt, mangelbaft überliefert, eine burge Betrachtung über ben Unterfcbied von Vernunft und Willen.

#### 10. Don den Berechten

Bafel 1521. Der vollere Wortlaut diefer Quelle fieht ber Sprecht weile Cach.'s weil naber als die fiert fürzende Fassung, welche Pfelffer bietet (Prodigt Ur. 59).

S. 168 g. at. "Bei fruberer Celegenbeit" - fiche Band I

8. 168 3. 26. "Gott wird geboren in bem Gerechten" -

8. 170 3. 30. noch durch inren friden.

6. 171 3. 10. wan da ist allein leben. 6. 172 3. 24 — 6. 173 3. 1 febit im Easter Drud.

6. 173 3. 25. wan er enweis nieman minnen noch von nieman geminnt werden dan von ime alleine.

### 11. Don den Sinderniffen an wahrer Beiftlichfeit

In teiner unserer Quellen in geschlofsener Gestalt überliefert. Aber die Quellen fliesen reichlich genug, um dis Wiederherstellung zu ermöglichen. Wir bestigen: I. eine klüchtige sehlerhaste Klachschrist der ganzen Predigt, die sur dem Wiederausbau den Grundrist liesert; Pseisser 245.21—249.33, vom herausgeber irrig einer Predigt über Vudo ad eum qui misit me zugeteilt. 2. ein Fragment, umsassend erste hälfte (dio S. 180 3. 24), Basler Druck von 1521 sol. CCLKII c, dei Pseisser als Predigt Kr. 75. 3. ein Bruchsück in der handschrist BIX 15 der Basler Universitäte Bibliothes, beginnend: Der meister spricht: Nun han wir einen sunken gesant, gleichtausend mit S. 178 3. 8 bis S. 180 3. 24; von Pseisser nicht benutz, es dietet eine Anzahl wertvoller Lesarten. 4. an 2 anschließend, em Fragment, umsassend die zweite hälfte (bis S. 188 3. 18), Pseisser, Predigt Kr. 76. 5. Auszüge dei Greith (S. 138: Meister Edehart spricht), und im sog. Trattat III (Pseisser S. 405).

S. 181 3. 26. "Ein eheliches Leben" — hier frielt ber weitere Sinn bes mittelhochbeutschen "She" herein, es bezeichnet iegliche Bindung; ein "eheliches" Leben führt baber sowohl wer fich unterm Gutrament ber Sebe einem andern Menschen, als wer durch übernahme ber geistlichen Pflichten sich Gotte gelobt.

3. 181 3. 28. "die fieben Zeiten" - die geiftlichen Tagedzeiten für die Ubungen und Gebete.

3. 183 3. 30. "womit sie sich boch nur an Visionen verlieren" — der Ausdruck "Visionen" betont nicht so sehr das übernatürliche des Inhalts, sondern ist gemeint als exafter vsychologischer Terminus: E. analystert gleichsam das Kinische Bild dieses religionsvathologischen Salles: Statt sich zu unsinnlicher Geschiefeit zusammenzuraffen, zerlaffen sich diese Leute in das Spiel ihrer Geschtebilder, zu denen sich dann bald entsprechende Gehörsbilder gesellen.

S. 186 3. 9. "in die Einhelt der heiligen Dreifaltigkeit"
— die bircheniaufige Rollettivverson Cott, der eine Gott, der die brei Versonen in sich befast. Dieser Begriff treibt über fich hinaus zum Bogriff ber Golthoit, in der die perfonlichen Unterschiede geloft und zu Lebenommenten der Einheit berabgefetzt find.

A. 187 3. 18. "es wird folder Crele gegeben" — bie auf gezählten Caben entsprechem ben bret Personen: des Gelftes Cabe ift Lauterteit, des Cobnes Weisboll, des Vatere Allmacht.

3. 188 3. 26. "ben unbeidaffenen Gott": bie Gottbet.

#### 12. Dom Gottesreich

Aus der von Jokes erschiossenen Alexaberger Quelle. Het zu erft Edebart zugerviesen. Das, trotz Jokes, E. der Versauser ist, ergibt sich einmal aus dem Geldstzeugnio des Gebristellers, zum andern aus dem Vergleich mit den gescherten Schristen, den lateinischen und dem deutschen. Die Ichert klänt die Gedanden der Abhandlung vom Schauen Gottes und der Predigt von der geistlichen Armut (siebe Band I) weiter. Ihre Entstehung sällt, da sie aus eine Ausstellung des Duns Scotus Bezug nimmt, in die Zeit nach Edrharts zweitem Parifer Ausenthalt, nach 1311.

Das Keine geschlossene Wert bietet nichts geringeres, als einen gebrungenen Abris des ganzen eckebartischen Gyftems. Der Magifter begimt's, der Meister endet's. Aus der scholastischen Gebundenheit des Ansangs erbebt es fich bald zu freiem, kübnem Schwunge, zu rückaltloser Aussprache, so das es als Ganzes dem Besten, was wir von L. bestigen, sich abenburtig an die Seite stellt.

Die Schrift gliebert fich in brei gauviteile; einen theologischen (8. 189 bis 8. 195), ber von ber Gottbeit, einen psychologischen (8. 195 bis 8. 198), ber von ber Geels als ihrem Sbenbilde bandeit, umb einen elbischen (8. 198 bis zum Schlus), ber diese Wesenschau zur Lebensanweisung entstaltet.

Der er fie Teil — in der gaftung, wie wir das Werf bestigen leidet an Schwäcken ber außeren Form, die das Verfiendnio sehr er ichweren: die Mängel einer vorläusgen Aiederschrift, die der ausrichten den gand hat entraten mussen, zu denen sich Mängel der Übertieferung gesellen. Ju Unzuträglichbeiten slibrt auch das Vestreben des Jobists stellers, durch Berufung auf ',die Meister und heiligen" seine Austschungen eingängiger zu machen, sie als Gemeingut der Wissenschaft zu geben. Die Saufung der Belege, die zu der eigenen haftung des Schriftstellers kaum etwas binzubringen, verdunkeit manchmal den Grundgedanken und den Jusammenhang. Diese Schwächen peinlich nachzubilden, lag nicht im Sinne unserer Darbietung! Das Diesicht der Meistersprüche wurde etwas ausgebolzt, stenede Wiederbolungen getigt, einige scholastische Subtilitäten ausgelassen. Trotzbem darf unsere Übertragung auf indaltliche Vollständigkeit Anspruch erheben, is es tritt erst so der Gliederbau dieses gedankentiesen Abschnitte klar bervor.

Der Text bei Joftes, Meister Eckebart (Ar. 82), tommt einzig als Darbietung des Wortmaterials in Betracht. Auch sonft ift ein Verständnis der Schrift bisber von teiner Seite bekundet worden.

A. 189 3. 29. "Sur ein Versteben von unten ber" — aber nach underm verstehn (Sandschrift): für eine Intelligenz, die selber der Vieligeit angehört, für eine Breatur, ift die Einheit der Vielibeit entgogengesetzt und bober als diese. Aber dieser Standpunft der Breatur wird im Verlauf der Untersuchung aufgehoben, an die Stelle der abstraften, vielheitolosen Einheit rückt die quellende, die ,ton: brete' Einheit, die eine gulle wesentlicher Unterschiede in sich biegt.

S. 190 3. 1. "Im Anfang war das Wort." In tunstvoller Verschrändung der Einteilungsgründe ist die methodisch sortschreitende Entwicklung der Gotteolehre eingekleidet in eine lausende Auslegung der Einsangsverse des Johannesevangeliums. (Im Original am Rande die lateinische Sassung.) — In principio erat verdum. Mit der Scholastik stellt E. die Frage: welches ist dieses "Prinzip", darin das Wort ider Logos, die Weltvermunst, die ideelle Weltgestalt) beschlossen war? Gott der Vater, antwortet die Rirchenlahre. Aber dei diesem Begrisse kann das Forschen nicht Halt machen. E. fragt also weiter: Wenn der Vater dieses Prinzip ist, welches ist dann das Prinzip dieses Prinzips, welches ist das Urprinzip?

S. 190 3. 10. "Wefen und deffen Verwirdlichung" (wesen und wesung), das Sein als bebarrender Grund, als Subftang, und das Sein als Tun, als Energie. "Verwirflichung" bier zu nehmen, wie

hosel in ber reinen Logit von einem fic Verwirklichen bes begetiffs rebet. An Plotin auf ber einen, an hoget auf ber andern Seite gemabnt co, wie Edebart bier darum ringt, aus dem gestallicsen Wesen durch beifen eigene immanente Claierite eine geglieberte Ibeal: welt bervorgeben zu laffen.

E. 190 3. 11. "Wesen - im Bereich bes Gottlichen" - lies: wesen, in der gotheit, das ist die gotheit selber.

8. 190 3. 19. Das "Wefen" bestimmt fich in erfter Linie als ein Erquillen: E,'s Weltanschauung ift durchaus brnamisch, das Urvrinzip ift ibm nicht zuerst Jubstanz, sondern Entwicklungsmacht, Ausgange: puntt eines ewigen Prozesses.

E. 190 3. 23. "Gott" ift nur eine vorübergebende Phafe in dem ewigen gottlichen Prozene: Gott wird und entwird. Gott - das Wort im engern, Archenidufigen Sinne gebraucht - erftebt durch die Einswerdung der beel Perfonen, und er vergeht, indem diese den Alde: gang ins Wesen antreten.

S. 190 3. 28. "Weil die Gottbeit" wefentlich Geift ift, gebt fie im Prozeise ibrer Gelbstverwirklichung nicht nur produktiv aus sich beraus, sondern kehrt auch ebenso beständig in sich selbst zurück. sie nimmt ibr Tun ihr Wesen oder Erquillen; in ihre Einbeit zurück, setzt sich mit ihm identisch. Aber durch diese Aesterion in sich unterscheitet sie es zugleich ausdrücklich von sich und stellt es sich als ein Anderes gegenüber.

6. 191 3. 3. Cas Erquillen oder Wesen bestimmt fich sort als ein Zeugen; damit bestimmt das Queilende, das Wesen sich fort zur Verson des Vaters. Person wird der Vater durch das Instidigeben, durch einen Alt der Resteron, der ihn sür fich seiber seit, indem er ihm zugleich das eigene Wesen als den Sohn gegenübersetzt. Das Wesen der Person ist, für sich seiber dazusein, indem sie Ihrengleichen gediert. — Durch den Zegrist des Zeugens wird ausgeschiesten der Zegrist der Emanation, in dem Ginne, das aus dem Ersten immer geringere Wesenschusen bervorgeben: die Fortbestimmungen bleiben dem Ersten gleich und ebendürtig.

8. 191 3. 9. "nicht vermoge einer Tatigbeit des Uraueile": Las Urprinzip und der Vater fieben fich nicht als Urfache und Wirtung, nicht als zwei felbftanindige Wefen gegenüber, fondern der Vater ift feiber das Urprinzip, genommen nach Geiten feiner Wirkfamkeit. Erft tin Dater wird das Urprinzip etwas Befonderes, gewinnt es Sigen: beit.

E. 192 3. 6. Ee ift zu lesen: wan veterlikeit und sunlikeit das sein götlich zuvelle und einhangend eigenschaft.

6. 192 3. 17. "Lamit tritt jur Matur" - llee: da folget der natur nach ein ander eigenschaft, di da heist vernemen zu sinne.

6. 192 3. 24. "bas Wort wird ausgefprochen" - fehlt in unferm Text, ergibt fich aber aus bem folgenden Bibelgitat.

8. 192 3. 30. Der Cobn erscheint bier noch als die dogmatische Sigur der zweiten Person der Breisaltigkeit: ihn zu enthüllen als das schöpferische Prinzip und den Wesendern der Cecle, ist die Ausgabe des zweiten Teils.

E. 193 3. 18. Die Tenbens dieses Abschmitts (der hier etwas gekürst erscheint) ist offenbar, den heiligen Geist, dessen "Personlichkeit"
strengen Ronzildentscheidungen zusolge nicht in Frage gestellt werden
konnte, von den beiden andern Personen möglichst abzusondern. Der Geist hat die Junttion, die einkehrende Richtung des ewigen Prozesses, die Tendens nach Verinnerlichung und Insammenschluss, die wir auf dem Stusen des Wesens und der Natur sich betätigen sahen, auch im Bereiche freier Geistigkeit, auf der Stuse der Person en zum Ausdruck zu bringen, er ist seinem Wesen nach überpersönlicher Gemeinzseist: der dumpfe Naturzussammenhang des Zeugenden und Erzeugten verklärt zur Wesensbestimmtheit der freien, in sich ruhenden Personlichteit, zur Liede.

8. 194 3. 3. "Wefen ift das gleiche in Gott und in den Rreaturen": denn im gestaltiofen Wefen gibt es den Unterschied von Gott und Rreatur noch nicht. Bur Seligieit Gottes bedarf es des Inflictions der Person, muß das Wesen sich fortbestimmt und verwirk: licht haben zu der "überwesentlichen Einheit" (S. 195 3. 5), zu der Sulle und dem Glanz der ganzen Gottheit.

6. 196 3. 24. "diefes Urbild" - die oberst bild

8. 196 3. 27. "fein Verbleib im gottlichen Wefen" - iles: sein in gotlich wesen beleiben.

8. 197 3. 32. "Gott ift weber gut noch wirflich": vgl. Banb I 8. 155, 156.

6. 198 3. 1. "genau jo fiebt başu" — lies; also gebraucht des das oberet bild der gotheit.

C. 199 3. 20. Jum "innern" und "außern Menfchen" vgl. ben Germon ,vom eblen Minichen", G. 204.

6. 199 3. 26. "3d habe ebedem behauptet": Benb I 6. 63, 74.
S. 200 3. 17. "Aber ich will noch beffer (prechen": ebenfe 8. I 6. 174.

A. 200 J. 19. Unt berfelben Bezeichnung aus bem Eierreich beebrt Edebart diefelben Ceute: Band I G. 272. (Will Unrecht scheut von der Coven, der manchen Irrtum in iener Predigt richtigfiellt, vor dem Ausbrud "Cfei" gurud.)

S. 202 3. 24. "ein Entwerben von allem Was" - lies; ein entwerdung alles ihtes.

8. 203 3. 7 bis 10. vgl. Band 1 8. 171, 172.

6. 203 3. 31. Jum folgenden vergleiche Band I 6. 197. fitet bie freitere Saffung.

6. 207 3. 26. "biefen gottlichen Tob" - biefer Tob bes Men ift zugleich ein Tob Gottes, Gottes Entwerben.

6. 209 3. 3. Es ift su leten: das die sele beleib geborsam got im tod.

A. 209 3. 30. "ieine Gerechtigkeit" — bas Aecht, bas im Gotteveich gilt, ift die Liebe. Ob die Rurze biefes Abichnitts auf Aechnung des Schriftheilers oder der Überlieferung dommt, fiebt dabin.

fl. 222 3. 1. "lebendi ge Werte": biefe Aneführung beruhrt fich nabe mit ber Prebigt von ben Gerechten, vgl. bejondere fl. 171 3. 7.

## Berichtigungen

6. 20 3. II lies: daß es nicht, in Gott gefegt, ihn ohn: maßen naher rübrte — 6. 58 3. 1 lies: die Bezeichnung ,das Gute' — 6. 76 3. 30 lies: die vollzogene Geburt aber des Seuers, als Freude, ist sonder Zeit und Serne. — 6. 79 3. 31 lies: nicht einschließt, sondern er ist allenthalben und allezeit gleich gegenwärtig. Auch barin Gott ahnlich, den — 6. 139 3. 1 lies: Dieselbe Bewegung setzt sich nun fort im Willen — 6. 145 3. 18 lies: Stünd eine Seele — eines Menschen, der — 6. 156 3. 25 lies: Daß wir solche Burgsest sich des Menschen, der Jesus — 6. 157 3. 32 lies: zu wege bringt am Geist des Menschen — 6. 183 3. 24 lies: so bann ,der Tröster', der heilige Geist — 6. 186 3. 9 lies: in die Einbeit der heitligen Dreifaltigkeit — 6. 188 3. 32 lies: Mit weichem, samt dem heiligen Geiste, er — 8. 197 3. 20 lies: mit einem Vermunstbilde

Die Zeilenangaben bes Anhangs find immer auf eine voll bedruckte Normalfeite bezogen. Benute ben Zeilengabier.

# Inhalt

| Porwort                      | X-III |
|------------------------------|-------|
| Schriften und Predigten      |       |
| 1. Beiftliche Unterweisung . | . I   |
| 2. Das Buch vom Trofte .     | . 56  |
| 3. Der Germon vom edle       |       |
| Menschen                     |       |
| 4. Maria und Martha          |       |
| 5. Von den Simmelakraften    |       |
| 6. Die Austreibung aus de    |       |
| Tempel                       |       |
| 7. Nom magdlichen Weibe      |       |
| 8. Start wie der Cod ift t   |       |
| Liebe                        |       |
| 9. Auf Sankt Benedictus .    |       |
| 10. Von den Gerechten        |       |
| 11. Von den Sindernissen     |       |
| mabrer Beiftlichkeit         |       |
| 12. Dom Botteereich          |       |
| Anhang                       | . 213 |

Gedruckt in der Spamerschen Buchdruckerei Leipzig



. c



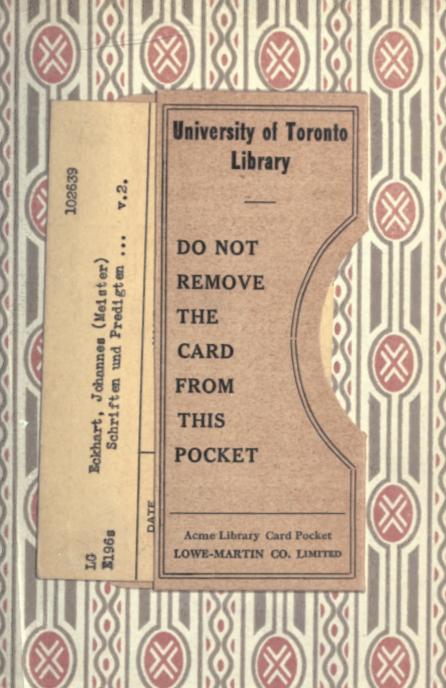

